32101 067528784

## J. J. David Gesammelte Werke 5

Trolla + Der Ubergang



William Watson Smith Class of 1892 Memorial Fund



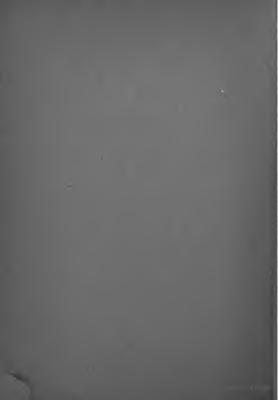

### J. J. David Gesammelte Berke Fünfter Band

### J. J. David

# Gesammelte Werke

Berausgegeben von Ernft Beilborn und Erich Schmibt

Funfter Band



Munchen und Leipzig R. Piper u. Co. 1908 Jakob Tulius David
3. 3. David

## Die Troifa Der Uebergang



Munchen und Leipzig R. Piper u. Co. 1908

### (RECAP)

### Inhalt

| D | ie : | Eroit  | a.  | Erzá  | hlun | gen |   |  |   | Seite<br>1 |
|---|------|--------|-----|-------|------|-----|---|--|---|------------|
| Т | Die  | Troife | 1   |       |      |     |   |  |   | 3          |
|   |      | Talis  |     |       |      |     |   |  |   | 67         |
|   | Die  | Muhle  | por | Br    | anon | ois |   |  |   | 108        |
| Ð | er   | Hebe   | ra. | a n a | . 98 | oma | n |  | _ | 173        |

### Die Troifa

Erzählungen

Rudingers in Freundschaft

S 60 C N

#### Die Troifa

Bir hatten und in Rom in ber Rarwoche fennen gefernt.

Mun ichließt man nirgende fo leicht Befanntichaft, ale in Rom. Nirgende fo leicht, fo berglich und wieder fo fluchtig.

In einer erhöhten Stimmung, voll dunfler Ahnungen, Sehnsuche und Erwartungen betritt man ben Boden der Erwigen Stadt. Als ftunde man vor tausend Erfullungen. Sie werben boch auch einem jeben. Nur einem jeben andere, als er sich's vorfter gebacht.

So verheißt nur noch das Leben. Und nur noch das Eeben leiber gibt in ahnlicher Beise und Kille. Es fommt alles; nur wider alle Berechnung und gegen jede Bermutung. It es aber einmal da, jo begreift man, es hatte nur so und sonst in feiner Beise in Birtsamkeit treten können und durfen, als es geschehen ift. Freilich braucht es manchmal Zeit, ehe einem diese Merberteil befauchtet. Und dann hadert man und mochte verzagen. Ber dem Leben, wie vor Rom.

Dazu ber unendliche Zusammenfluß von Menschen in biefer einen Stadt und juft um biese Zeit des Jahres. Sie überfüllen zu gewisen Stunden ben Korso mit ihrem Leben, ihrem nicht immer sehr rückschebeulen Italienisch, ihren fremben Sprachen; benehmen sich laut und wie zu hause in den stossen Palasten der römischen Robilitäte. Und wieder zu andern Stunden schwähren sie aus. Sie überstuten die Galerien und Sammlungen; mit flappenden Tritten verjagen sie die Andacht aus den Kirchen; sie dringen in die Kampagna und schwechen die seitige Tille, die sonst, dem braunen Redhubn gleich, sich an ihren Boden schwing gleich, sich an ihren Boden schwiege zu für nicht andere, als war' in ein Aubel recht gieriger Hunde von allen Gattungen und Temperamenten ein tüchtiger Vroden Fleisch geworsen worden. Jeder schnappt, schlingt gierig und such in seiner Art mit seinem Wissen sich zu werden, sein Schaft Kom sich zu guterbanen. Rur freisich — Nom bleibt intalt dabei

Dan fuhlt fich bie erfte Beit einfam und verloren. Begriffe bammern und verbammern. Dan pruft fein Biffen, feine Gindructefabigfeit, Die unablaffig gwifden ben fernften Dolen bin und wiber geriffen wird: bangt mit feiner Beit und erfennt bennoch balb, bag biefer Unenblichfeit gegenüber feinerlei Baften etwas fromme. Denn alles betont fich aus gleichem Rechte und mit gleichen Unfpruchen. Dan muß fich wohl beicheiben und begnugen laffen. Aber man ift bantbar mit jedem Unichluffe und fur jeben Ringerzeig, ber einem ben Bea weise burch biefe Birrniffe, biefen Urmalb von Trummern, benen man minbeftens ein Bort ihrer Beheimniffe abhoren mochte. Man fucht bie Ginfamfeit, um ju genießen und ju empfangen, und hat wieber gern einen guten Befellen, mit bem man im Raufchen und Braufen ber romifchen Bronnen von bem fprechen fonne, bas einem ben Tag uber aufgegangen ift.

Und dann sind diese romischen Kneipen. Eine jede hat ihre Borzüge und ihre Qualitäten, die man nicht gleich aufs erstemal faßt. Und man hat bei diesen vielsverschlungenen Straßen immer den Reiz des Suchens nach jiener Statte, an der es einem vordem behagt. Das nach ist aber in ihnen ein ruhiges Weilen; man zecht ohne vieles Reden, und das römische Fieder, diese gehimnisvollste Erregung in den Abern des Fremden, tämpft mit dem Weine und leider nicht, daß man von jeiner Kraft übermeistert werde. Ein Taumel strettet mit dem andern. Und besondere beim Vecher versangt das deutsche Zerz nun einmal nach dem Gefährten und seinem auferen Ausgruch.

In solcher Stimmung, vielmehr in folchem Stimmungsgemußt nun lernte ich Madimir Woschfie Posniansty fennen. In jenem Cafe Aragno am Korso, wo man alle Welt findet, alle Laute vernimmt, nur nicht das floge Idiom ber Romer, das sich vor allen Mundarten Italiens durch herrischen Schritt und feierlichen Klang auszeichnet.

Er fiel mir auf. Denn er war lang und hager, mir rötlichem Anebelbart und mit flugen, lichtbraunen Augen. Eine fraftige Hafennase, das gange Geschet etwas in die Kange gezogen; die ganze Gestalt erinnerte an einen armen Ritter oder vielmehr an Mephisto. Der Eindruck war so lebhaft, daß ich, als er sich erhob, um an einem Rebentisch einen gemeinsamen Bekannten zu begrüßen, ihm wider Wilken nachsah, od er den Fuß nicht schleppe oder jonst ein Zeichen seiner höllischen Abkunft an sich trage.

Bir murben vorgestellt. Er fprach ein fehr reines

und gemabltes Deutid, bas gar nicht nach einer Mundart ichmedte. Das Italienifde meifterte er vollfom: men, ja fogar in Die geheime Bebarbeniprache ber Landeefinder mar er eingeweiht. Es mar eine eigentumliche, abgemeffene Rube in allem, mas er tat, bie feinerlei Gindrud von Gleichgultigfeit oder Stumpf. beit erwedte. Er mar burchaus liebenemurbig, ohne eigentlich verbindlich ju fein, mitteilfam wie einer, ber nichte ju verbergen hat und bem man bei aller Offenherzigfeit innerlich boch niemale naber fommt. Ein in fich abgeschloffener Menich, bem nichts mehr fo leicht feine Rreife ftoren fann. Die Ctabt fannte er nach allen ihren Beimlichfeiten. Er wußte um jeben Runftichat, ber noch fo verborgen mar, fannte bas Gefam, bas ben Bugang ju ihm offnete. In jenen beimlichen Binteln mußte er Beicheib, wo die Stimmung heimifch ift, burd beren Stille taufend Beifterftimmen raunen, ju benen hochstene ein munberlicher Bufall bie Fremben geleitet. Unermublich mar er in Gefalligfeiten. Db es nun ben vielbegehrten Bermef gu einer Dapftmeffe galt ober ben Butritt gu ben Freefen bee Goboma in ber Karnefina. Er wies einem minbeftens bie Bege bagu, wenn er fie nicht in feiner ftillen Art fur einen lieber felber ging. Er fannte bie Rampagna. Jene Stellen, wo die Ctabt verfunten ift, und nur, ein ungeheurer Mond, Die Ruppel von Canft Deter weiß und leuchtend in Die Bimmel fich bebt. Und wieder mußte er ieden ichonen Blid auf Rom. Er hatte bas Muge und die Freude eines Runftlere. 3hm, ber einen größten Teil feines Lebens bier verbracht, hatte fich bennoch feiner ber remijden Reize abgeftumpft. Er genoß mit jenen, benen er die Wege wies, freute fich mit jeder Uberraschung, die er andern bereiten konnte. Go erhielt er fich frijch.

Er mar von einer umfanglichen und burchaus beutiden Bilbung. Aber mahrend feines langen Berweilens in Italien hatte er fich jene Barte gegenüber ber Armut angewohnt, Die ben Deutschen bei ben Gohnen bes fonnenfroben ganbes fo fehr befrembet. Er gab, mas er mußte, und bas mit einer harten und unwilligen Sand. Alles bei ihm mar eingeteilt und berechnet, hatte ein Guftem, von bem ihn nichts mehr abbringen fonnte. Done jeden Beruf, ichien er bennoch nicht eine miffige Stunde ju haben. Diemals, auch in ber marmften Sonne nicht, vergaß er feinen alten, lichten Ilberrod. Er ging forgfaltig, aber in gefchonten Rleibern. Ungern, außer im Gruß, tat er ben But ab. Much bie Gorge um fein eignes Wohlbefinden mar offenbar in eine unverbruchliche Regel gebracht, in ber alles Raum fand, mas bem Grachen eines Mannes in feinen Sahren gemaß und gutraglich ift.

Denn er war nicht mehr jung. Er naherte fich bem Funfziger.

Die Runfte liebte er. Wissen und Berständnis aber waren sichtbarlich allein aus der Anschauung erwach; ein und genährt und hatten nicht ben leisesten Bocher, geruch. Die Anetvoren jedes Wertes kannte er und ergastie fie lebendig und mit Geschmad. In der Papstegeschichte wußte er sicheren Bescheit, wie man ihn ohne eigentliches Etudium nur hier erwerben kann, wo sich boch an zeden der endlosen Keihe ein Ergebnis, ein Denkmal, eine Schöpfung knupft. Er haßte die In-

ftitution mit einem fait perfonlichen Bag, hatte Borte von mephiftophelischer Scharfe fur fie, ohne barum ber Gegenwart ober bem, mas fich an Stelle bes Papfttums in Rom aufgetan hatte, gewogen ju fein. Er mochte Die Italiener überhaupt nicht. In feinen Augen maren fie allefamt Barbaren und faum beffer wie Tiere. Befondere verachtete er fie megen ihres Berhaltniffes gur Dufit. Davon verftunden fie bie Reihe burch nichte, nichts fei fo roh, fo albern, fo unfinnia, bas fie fich nicht bieten ließen und bem fie unter Umftanben nicht jujauchgen mochten wie bie Marren. Man folle fich nur einmal ihre Rirchenmufif in Diefer Sauptstadt ber fatholifden Belt anhoren! Gelbft bie ber borbem fo berühmten papftlichen Rapelle. Da fangen ehrfame Familienvater ben Alt und ben Copran. Goon burch feine tudtige musikalifche Bilbung fuhlte er fich bier in ber Berbannung. Begab fich einmal in langer Zeit etwas, bas ber Dube mert mar in Rom, fo fparte er gegen feine Gewohnheit nicht mit bem Gelbe. Und mit einer ichmerglichen Gehnfucht fprach er von Wien und Berlin, Stabten, Die ihm gleichfalle vollfommen vertraut maren, und ihrer Rulle mufifalifcher Benuffe. Er hatte babei, wie immer, wenn er von etwas Erlefenem fprach, eine eigentumliche fcmedenbe Bemegung bes Dunbes, ale faue er an einem toftlichen Biffen.

Es war also ein durchaus angenehmer Berfehr mit ihm. Man profifierte in jeder hinsicht. Wie der Mann sparte, ohne sich beshalb irgend einen Genuß werfagen, so sah man's von ihm ab, sparsamer mit Trintgelbern zu sein, als man, zumal als Wiener und

besondere auf Reisen, gewohnt ift. Das macht fich mit ber Zeit gang hubich ins Gelb. Und auch lernen konnte man sonft von ihm.

Mertwurdig mar es namlich, mit welchem Anteil und mit welchem Berftanbnie er von ber Runft bee Schaufpielere fprach. Er fannte alle, Die fich einen namen auf ben Brettern gemacht, fannte fie nach allen ibren Gigenheiten, mußte Beideib um Die gange Ent. widelung, Die gerabe bie Menichenbarftellung innerbalb eines Menichenalters etwa genommen batte. iprach bavon mit einem unerhorten Gebachtnis, mit Erinnerungen burchaus verfonlicher Art, Die fo ficher maren und fo weit jurudreichten, bag er fich ohne Frage jehr fruh und berufemaßig ernfthaft mit ber Buhne beichaftigt hatte. Gelbft jene gebampft ichauspielerifche Beaabuna, Die jum Ropieren eines bestimmten Darftellere reicht, bejag er. Bang besondere vertraut mar ihm jene Glanggeit bes Burgtheaters, Die ich felber nur noch ichattenhaft und im Rachichein miterlebt.

Nur eines, just des Berühmtesten aus jener Periode, gedachte er niemals. Mun pflegt man bei Borstellungen in der Fremde, von denen man doch in den seltensten fällen annimmt, sie fonnten spätershin sortgeset werden und sich bleibend knupfen, kaum auf den Namen bessen zu hören, mit dem man in Verbindung gedommen ist. Auch den meines guten Gesellen in Rom hatte ich kaum und mit halbem Ohr vernommen. Rur unbewußt sang er mir beständig darin. "Und Sie selber tragen ja einen berühmten Künstlernamen," sagte ich ihm einmas.

"3ch bin Mofchto Bladimir Pognianetye einziger

Gohn," entgegnete er mit einer fast toniglichen Berneigung.

"Bladimir Dognianofne einziger Cohn." wieberholte ich mechanisch. 3ch felber hatte ben großen Eras goben nicht mehr auf ben Brettern gefehen. Die ibn gefannt, in feiner beften Beit gefannt, ebe bie Unraft und die Aufregungen bes Banderlebens ihn gu fruber Berruttung gebracht, Die ichmarmten immer noch, nach Jahrzehnten, von ihm, feinen Gaben, feiner gwingenben Macht. Und eine Erinnerung aus fruber Jugend fiel mir ein. Da hatte ben Unfteten einmal fein Pfab nach Brunn geführt. Das mar bamale, bor gut einem Menschenalter, von und aus noch eine umftanbliche und eine toftspielige Reife. Dein Dheim und Bormund, ein Phantaft, ein Mann, ben bie Berbaltniffe gu aller Uns ftern ine praftifche Leben gestellt hatten, mabrent alle feine Unlagen nach bem Studium und nach ben Buchern gingen, ein Grubler, ber fich mit langftgeloften Fragen qualte, nur weil er nicht mußte, wo er fich bie Antwort barauf holen follte, hatte bie weite und fur feine Berhaltniffe teure Rahrt unternommen. In berfelben Dacht, nur um ja nichte bon bem gewaltigen Ginbrud gu berlieren, ben er empfangen, ohne einen Blid in Die frembe und große Stadt ju tun, mar er umgefehrt nach Saufe und hatte nun Bochen von Bladimir Dognianety und feinem Mephifto ju ergablen, versuchte fogar, ibm Gienen nachgufpielen. Das mar bon einer ungeheuerlichen Romit, Die ich mohl fpurte, ohne ihre Birtung auf mich - fur ein Rind eine barte Cache - außern ju burfen. Denn er mar fehr flein und bid, hatte bunnes und forgfaltig gefammtes Baar, und begann nun mit geredten Armen, einen bamonischen Ausbruck in seinem guten Gesicht, mit einer unnatheilich schrillen Sctimme, die bei jeder Erregung rettungslos in die Fissel hinausquietichte und nicht mehr leicht den gesunden Boden unter sich fand, seine Beschwörung: "Der Gerr der Ratten und der Mäuse . . . " Ich meine, er traumte damals von einer ahnlichen Laufbahn für mich, der gerade für diesen Berus niemals die mindesten Ansacen batte.

Und ber Sohn bes besten, bes einzigen Mephisto ber beutschen Buhne stand von mir! Lebte hier in Rom ein munderliches Leben halben Mußigganges, ausgefüllt durch tausend fleine Geschäftigkeiten, durch Gefälligkeiten gegenüber Fremden, deren Umgang ihm aus welchem Grunde immer angenehm und wunschenderert erschien. Ein eigentlich leeres Leben, wenn nur Rom mit seiner Fülle und seinem steten Wechsel zemate bieses Empfinden mächtig über einen werben ließe! Wie war dies möglich geworden? Bar die Lohe des Baters im Sohne so gänzlich erloschen? Im Sohn, der in seinem Außern so sehr an seines Erzeugers beste Rolle gemahnte?

Das schien mir nicht wahrscheinlich. Eher hatte man ben Einbruch, als ob er sich fruh, aber nicht ohne Erturme hierher als in den sicheren Hafen gerettet hatte, um nun ruhig, mit einer innerlichen Schen der allem, was noch seine Kreise stören, ihn in Berpflichtungen und Berantwortlichseinen beingen könne, mit beobacherenden und klugen Augen das Treiben da draußen auf hoher See sich zu beichauen.

Gelbft nicht ohne ein Befuhl humoriftifcher Uber-

legenheit. Denn die auf schwankem Boot mit Wind und Belle hart kampfen, die nehmen freilich manchmal Stellungen an, die benen auf sicherem Lande brollig und erzöslich genug icheinen mögen . . .

Es mar por ber Kontane bes Bernini, mo mir bieje Bedanten burch ben Ropf ichoffen, ungeordnet, raich, jugelloe. Aber ich fprach nichte bavon aus. Dur jene Jugenderinnerung ergablte ich ihm. Er lachte bagu. Alebann, nachbem wir une noch fur ben Abend befprochen hatten, entfernte er fich. Denn es gehorte ju feinen Bunberlichfeiten, bag er niemand, bochftene vielleicht einem feiner nachften Freunde, feine Bohnung verriet, bag er niemand bei fich fab. Abermale aber batte ich Die Ginficht: Dies geschah nicht aus ber Dotmendigfeit, etwas ju verfchleiern, vielmehr um fich jeden in ber Entfernung halten gu tonnen, Die ihm gut erichien. Denn ein Blid in Die vier Banbe eines Deniden lehrt, eine Stunde in ihnen mit ihm offenbart mehr, ale eine noch jo lange Gemeinschaft an Orten, beren Offentlichfeit fluchtige Unnaberung begunftigt und Intimitat labmt.

Immerhin wußte man nun schon mehr voneinander. Und nachdem es sich balb herausstellte, daß une in Wien gemeinsam Freunde lebten, denen er trot langer Entfernung in Teue zugetan war, von deren Ergeben, deren Eigenheiten, wie sie die Zeit an ihnen zugeschliffen hatte, ich ihm manches berichten fonnte, so gestaltete sich der Verfehr allmählich vertrauter. Selbst mitten in einer ausgelassenen Gesellschaft hatte er manchmal etwas zu fragen, das nur uns beiden wichtig war und also die keimende Herzische verstärfte.

und ich fonnte vorsichtig nach jenem beuten, bas mir an ihm wichtig erschien.

Er ließ fich bas ohne Unbehagen gefallen, und einmal fagte er mir auf ben Ropf ju: "Ich weiß wohl, mas Gie von mir mochten. Es ift auch nichts babei, mas ich nicht fagen burfte. 3ch verftehe, bag ich einem tatigen Menichen unbegreiflich fein muß. Es hat aber feine auten Grunde, und ich will fie Ihnen einmal ergablen. Den letten Abend in Rom wollen wir einfam verbringen. 3ch weiß, ber und jener in Wien, an beffen Meinung mir liegt, fo wenig mir baran zu liegen brauchte, wird nach mir fragen, migbilligt mich und mein Treiben aus ju auter Meinung von mir. Gie haben fich einmal mas von mir erwartet, und es find burchaus rubrige Danner, Die pormarte fommen in ber Belt, fo bag ich ihnen gang verwerflich ericheinen muß. Bas ich alfo Ihnen ergable, bas gilt allen. Denn mich mit jebem einzeln auseinanbergufeben, lohnt nicht."

Er brach ab und machte eine grimmige Gebarbe gegen einen Straßenjungen, ber ihn allzu dreist und beharrlich umichmarmte.

So vergingen bie kurzen romischen Tage. Raich, ichon und reich. Der Schwarm ber Fremben begann ich 310 verlaufen. Sie fehrten sich bem Süben au, von dannen ich fam. Denn ich war mit dem Frühling gereist und hoffte, ihm folgen zu durfen bie zu ben Alpensaffen, durch die er seinen frohlichen und festlichen Einzug in unfer Norbland zu halten gedachte, mit Verchenzug in unfer Norbland zu halten gedachte, mit Verchen

jubel, Maien in ber Sand und Schlehdornblute auf bem But.

Richt eine tote Stunde war in all ben Tagen. Oftmass ein Gefühl schwellenden Segens, das man in dantbarer Sehnsuch genießt, mit dem einen verschwiegenen Bunsche, sich's ertten zu durfen fur die fargeren Zeiten, die nun notwendig sommen mußten. Schlechtes Better stimmte nachdenklich, nicht traurig, wie sonst wohl an fremden Orten und heimatfern.

Roch einmal hatt' ich ben Gotrern bes Baifan meinen Abschiebesiuch gemacht. Der Tag war stürmisch. Es saufte zwischen ben Saulengangen vor Sante Peter, und die Springbrunnen übersprühren mich mit einem feinen Regen. Alebann, bei siegreicher Sonne und sich erheiterndem himmel, ging ich hinaus in die wellige Unendlichfeit der Kampagna, die sich schon völlig begrunt hatte.

3u Abend trafen wir uns naturlich bei Fontana Trevi. Der rapfiliche Solvo — sie sollen zuwerlässiger wirfen, als die bes Königreiches — war als letzte Defergabe für die Genien Rome vorbereitet. Man jaß in nachdenflicher Schweigjamfeit beisammen und trant seinen Fraskatanerwein. Ein Bettelmusstant zupfte an seiner Guitarre. Das flang wie ein klagliches Grillengegirp, und mir war recht weich und wech umb befommene berg. Ein Abschiede, hinter dem wenig Hoffnung aufs Wiedertommen stand, bedrückte mich.

Wir waren allein. Bom Plate her brang durch bie abendliche Stille aufregend das Braufen ber Baffer. Eine graue, mube Schlafrigfeit fam über mich, in ber mir alles unterging. Mit halbem Sinn hörte ich

"Gie - ja Gie," entgegnete ich bumpf.

"Ich tenne diefe Stimmung," fuhr er unbeiert fort. "Sie ist fchlimmer als ein Ragenjammer. An wie vielen habe ich sie schon mitgemacht! Und es sind manche wiedergesommen."

"Manche!" echote ich fo flåglich, baß ich uber mich felber lachen mußte.

Sein Gesicht erhellte sich. Er hielt mir fein Glad entgegen. "Run ift's ichon beffer. Auf frobes Biebers feben in Rom!"

"Auf frohes Wiedersehen in Rom?" Dein Zweifel war wieder mach.

Er neigte sich ju mir. "Und nun sollen Sie meine Beichichte haben. 3ch habe sie gespart, benn ich weiß, in ber letten Stunde ift man bantbar und empfänglich fir alles, bas einem über bas Trennungsweh bin weghilft."

3ch horchte auf und er begann. Gleichmaßig ergahlte er, riefelnd und mit einer großen Gelaffenheit

auch bann, wenn er von ben leibenschaftlichen Dingen sprach. Er mochte bie Geschichte fich oftmals zurechtgelegt, sie manch einem in gleichem Sinne und zu gleichem Ziel mitgeteilt haben. Ein Stüden Beisbrot hielt er babei zwischen ben sehr schlachen Ringern, bas er zerfrümelte, und in gemessen Zwischenraumen, zur notwendigen Beseuchtung, nahm er sein Schlächen Krastati, ber im Lichte aufglubte wie ein Rubin.

"Sie fennen ben Namen meines Baters. Er flingt noch heute, unvergeffen wie ber Name ber Größten in seiner Runft. Er hat seinen Plat in ber Theaterge-schichte. Und wer ihn immer gesehen hat und etwas von ber Sache versteht, ber wird Ihnen fagen: es haben ihn viele nachgeahmt, und wo Wladimir Pozniánsty gut war, bort ist ihm feiner nahegesommen.

"Ich war sein einziges Kind. Und er hat mich sehr ließ gehabt, und ich bin ihm auch fast wie ein Bertrauter gewesen von erster Zugend an. Er hat namlich manchmal sehr lang geschwiegen und wieder ein anderes Wal ein gewaltiges Bedürfnis gehabt, sich mitzuteilen, und er konnte dann flundenlang sprechen, ohne eine Antwort zu wünschen. Wenn nämlich der andere albann dennoch ein Wort zu ungelegener Zeit dazwischen getan hat, so hat ihn mein Bater orbentlich verdußt angesehen, ist verstummt und war für den Abend nicht mehr aus seiner Schweigsamfeit heraussufriegen. Er hat sich sehr gefählt, auch im Leben auf etwas von der Würde gehalten wie auf den Verteren.

"Das hat aber ju Mighelligfeiten und ju Erats ichereien geführt. Da hat sich einer ein Wort aus einem langen Gefprach gemerkt und es herumgeschleppt wie

einen rechten Wechselbalg und es endlich dem gestedt, den es am wenigsten anging. Da war dann böfes Blut. Und man hat gesagt: Pozniansty übernimmt sich; läßt niemand gesten und ist ganz toll vor Jochmut. Rein Wort davon war wahr. Bon wem immer er gesent hat, das hat en nicht verschwiegen und war dem dand dar. Und anerkennen konnte er, ganz ohne Ruckhalt, und hat viele gefördert, die dann, sowie sie's nur versmochten, ihm Fallen gestellt oder aus dem Haustor mit Seteinen nach ihm geworfen haben. Es war nichtswürdig anzuseben.

"Er hat ja auch feine Eigenheiten gehabt, die verlegen fonnten. Er war in manchen hinschien fehr wunderlich und nicht umzustimmen. Jum Beispiel: einen Schaufpieler, ber sich in den Ferien den Bart stehen ließ, den hat er durchaus nicht mehr gemocht. Das sei, als schäme er sich seines Berufes, auf den er stolz sein muse, weil er den Inbegriff aller Kunste darkelt. Und man ziehe das nicht mit dem Kostum aus und tue es auf wwei Monate von sich.

"Es war ihm eben ernft mit der Runft. Ernft wie feinem. Und darum fonnte er so ftreng und rudfichtes los fein.

"Weil es aber immer neue Berbrieglichfeiten gab, oh in the Berbrieglich er fich mit ber Zeit immer mehr und ausschließ lich an mich. So hab' ich jehr bald ichweigen und die Menschen kennen gelernt, besser als er selber, weil er immer Partei war. Er hat sie eigentlich ummer nur io gesehen, wie er sie sehen wollte: Engel, solange sie ihm gefielen, und bann jeder Hingebung und jeden Opfere fahig für sie, und Teufel, sobald er nur eine

Falfchheit, was man so sagt, ein haar an ihnen fand. Er liebte immer bie scharfen Umrisse. Aber er hat sie dabeit mit einer unglaublichen Scharfe des Auges studiert. Bon jedem hat er sich was zu nehmen gewußt, und so war niemand für ihn vertoren. Freilich, er hat babei sein Gedächtnis überfüllt mit einer Wenge Details für künftigen Gebrauch. Aberhaupt — sein Gedächtnis! Das war ein Bunder, so unsehlbar und sicher!

"Wit meiner Mutter aber — bas war auch so eine mertwürbige Cache, die ich erst viel spater begriffen habe. Aberhaupt — was ich Ihnen da erzähle, das ist mir selber erst langsam und mit reisendem Berstand gang klar geworben.

"Gie hat ihn einmal fehr lieb gehabt. Und fehr ftolg mar fie auf ihn gewefen, benn bie Beiber find ibm immer und bie in feine lette Beit nachgelaufen. Und gerabe fie hatte er unter allen genommen - bad fitelt. Und es mar ihr gant recht, baf er ein großer Runftler mar und viel Gelb mit biefer feiner Runft verbiente, bas fie vermaltet hat, weil er ju viel ein Mann ber gaunen mar. Er fonnte fnidern, und wieder, wenn ihn etwas gepadt hat, fo gab er fo viel, bag es gan; gut mar, wenn er nicht gleich bagu fonnte und bie erfte Bibe verflog. Bu Saufe aber follte er nicht ber große Runftler mit feinen Launen fein, fonbern ihr mohlerzogener Mann; und weil er fein Genie nicht abschminfen fonnte, fo hat fie fich erft gefrantt und ift frater verftodt geworben. Er hatte auch eigentlich an nichte Freude, nur an feinen Rollen und am Theater. Und bas pafte ihr nicht. In mein Saus muß mir nicht bie Ruliffenluft, hat fie gejagt und feine Freunde und Freundinnen icheel angefeben, mit benen er luftig war und sich erholte. Das also hat ihn verdroffen und ihn mehr und mehr von ihr entfremdet.

"Gie mar eben bie Tochter aus einem guten Elberfelber Baus. Und fromm mar fie, mas er burchaus nicht gewesen ift. Dur auf Amulette und auf Glude: jeichen hat er gegeben, und bas hat fie in ihrem proteftantifden Gefühl verlett ale Unfug und ale papiftifch romifches Beug. Und mandymal, wenn er einen großen Erfolg gehabt hat und mit Freunden lange beifammen gewesen mar, ober er hat fich an eine ichwere neue Aufgabe gemacht, bie ihm nicht gleich eingegangen ift, fo hat er getrunten. Dann hat fie fich feiner gefchamt, und erft hat fie versucht, bas zu verfteden und zu bemanteln. Bald mar ihr bas ju viel, und fie hat gegen ihn und feine Freundinnen fehr harte Reden geführt, Die er ihr niemale nach feinem Gelbftgefuhl vergieben bat. Much por mir hat fie nicht geschwiegen. Aus guter Deinung, und bamit ich ibm nicht nachichlage. Ausgerichtet hat fie nichte bamit. 3d war immer magig, aus fdmacher Gefundheit und aus Unlage, und mein Bater war mir auch immer mein Gott ober ficherlich mehr wie ein Menich. 3ch werde jum Beispiel ben Abend nicht vergeffen, an bem ich jum erftenmale ine Theater Durfte. 3ch fing eben an, bas Gymnafium in Dreeben au bejuden, und meine Rameraden begegneten mir mit einer gemiffen Achtung, und auch die Profefforen zeichneten mich aus, nur weil ich fein Cohn mar. Und einmal fieht mich mein Bater mit feinen ernften und tiefen und fremben wie verlorenen Augen gu Mittag an und sagt: "Wabimir — ben Tag merfe bir. Du wirst beute jum erstemale Madimir Pognianety feben." Romobiantijch, werben Sie sagen, und affestiert. Rann sein. Aber, Sie haben es nicht von ihm gehört, so ale tonnte bas gar nicht anders gesagt fein.

"Gie gaben ben Abend ein bummes und langftvergeffenes Luftipiel. Das Baus aber mar übervoll und in ber gewiffen Spannung. Und ich bin im Rieber ohne jeben mir bewußten Grund. Der Borhang geht auf, und ich erfenne meinen Bater micht. 3ch febe nur einen fchlanten und fehr beweglichen Menfchen, mit einer mertwurdigen Stimme begabt, Die immer flingt, ale verberge fich hinter ben gesprochenen Borten noch etwas, und mit Augen, Die bareinbliden, als mußten fie Dinge, pon benen man nicht reben barf. Und wie ber Borhang fallt, fo bricht ber Jubel los, und biefer Mann ericheint immer und immer wieber und verneigt fich mit einem laffigen, fpottifchen Bochmut, und nun weiß ich ee: Er ift es. Und ich umflammere Die Bant meiner Mutter, ale hatt' ich mich verloren, und mein Fieber machft, und ich ftammele fo fur mich: ,Unglaublich! nein, unglaublich!' Und fie reift ihre Band loe von ber meinen, und ich febe ihre Lippen guden, und fie fluftert fo vor fich bin: ,3a - aber fein mahres Beficht?" Bang fur fich hat fie's gejagt. Rinber aber merten fich berlei und beuten ee fich . . .

"Ju Sause aber hat er mich geprust. Ich hatte ein ausgezeichnetes Gebächries, und so hab' ich alles gewußt — ben Gergang bes Stüdes, und was und wie er barin gespielt hat. Und wie ich in Eiser gesommen bin in der Etinnerung und dem sehr lebendigen und

neuen Eindrud, ber jo ftart mar, bag ich bei gefchloffenen Mugen alles wieber por mir in Bewegung und mit feinem jugehorigen Eon empfinde, bas gange Theater jebe, wie einem boch auch ein fehr helles Licht im Muge lebt, auch nachbem man es ichen bavor geichloffen bat, jo falle ich in feine Bebarben und in feinen Bang und meiß es nicht einmal. Deine Mutter fieht zu, feufat ichwer auf und geht ftumm hinaus. Er aber lachelt fein ftrablenbes gacheln - man meinte alebann, bie Stube wird heller und Die gampen brennen ichoner, und fagt: Junge, bu haft ja Talent. Aber Gchaufrieler werben barfft bu mir nicht.' Und wie ich benn - ich war naturlich gang erfullt gerade von biefem Bunich - ichuchtern frage: ,Und marum nicht?" ba fieht er mich ungeheuer bochfahrend und finfter an. "Barum? Das Bort haft bu bir abjugewohnen, Jungelden. Dit meinem Billen, merte bir's, wirft bu niemale in beinem Leben Romodie frielen.

"Ich hab' es boch einmal getan. Freilich erst gu einer Zeit, da mein Vater nichts mehr wollen konten, ich aber schen begriff, warum er ben Gedanken, ich könnte semals in seine Fußstapsen treten, so weit von sich geworsen hatte. Nämlich, ich hatte einen Freund gehabt, dem es mit dem Studium schief ging. Er mußte ein Mädel heiraten, und so ist er kurzen Weges mit ihr ins Elend und zur Buhne gesaufen. Damals war er in einer kleinen Stadt im Thurngischen engagiert, zu ber noch nicht einmal die Bahn gegangen ist, und ich hatte ihm vordem einmal das Recht gegeben, er durfte mich immer um einen Gefallen bitten. Da schreibt er mir nun, es gehe ihm gottessammelich, und er habe

fein Benefig. Benn er ben Ramen Blabimir Dognianefn auf ben Bettel feten tonne, jo murben ibm bie Leute Die Bube fturmen, und ihm fei geholfen, und feine Geele in bem Reft murbe fragen, ob es auch ber rechte Pognianefn fei ober wie ber herfomme, ober bie Reugierbe allein merbe fie hinreißen. Dich judt's ich fahre auf unerhorten Begen hinuber und fpiele ben Bermann in ben Raubern, ben mein Bater manchmal ju feiner Erholung, und um ben Leuten ju zeigen, baf bem richtigen Dann jebe Rolle recht fei, gegeben hat. Bang nach ihm und mit großem Erfolg. Dur gewunbert follen fie fich haben, wie jung ber große Schaufpieler Poznianeto eigentlich noch ausfieht, und bag er einem andern, der alfo ficherlich fehr viel fonnen muß, ben grang überlagt. Das hat meinem Freund auch fraterhin noch fehr genutt. Aber mir mar ben Abend nicht gar mohl. Ale fage ber Bater mit feinem gornigen Beficht ba, ale ginge er mit heftigen Schritten binter ben iammerlichen Ruliffen auf und nieber, ale hatte ich einen fchlimmen Frevel und einen argen Diß: brauch mit feinem großen Ramen, wenn auch ju gutem 3med, begangen."

Mladimir Pozniánsky machte eine langere Paufe. Er hüfelte — er hatte namlich eine schwache Bruft —, tat fein zierliches Schlüdchen, wischte sorgsättig an seinem Bart und schüttelte, meinen Durst misbilligend und neidend, den Kopf. Alsdann, erquidt und gesstätt, fuhr er fort:

"Bon biefem erften Abend an mußte ich fehr oft ins Theater. Bis mir fein ganges Repertoire vertraut mar. Und immer mußt ich ihm Rechenschaft geben uber meine Eindrude. Go habe ich fruh feben und vergleichen gelernt.

"Er hatte bamale fein feftes Engagement mehr. 3m Biener Buratheater mar bas lette gemejen. Dort aber vertrug er fich nicht mit Laube, ber ibn nicht entbedt hatte und ihm alfo niemale gerecht geworben ift. Reigbar und ungeheuer leibenichaftlich mar mein Bater immer gemefen. Und gramobnifch ift er auch geworben und mit gutem Grunde. Denn fie hatten ihn naturlich am liebften umgebracht. Das ging nicht gut, fo haben fie ihn mit Rabeln gestochen und gegen ihn ale unbotmäßig und lannenhaft gewühlt an Orten, bie er nicht befucht hat, weil er es nicht notig hatte, fich ber Gnabe ju empfehlen, wo er boch bie allgemeine Gunit befag. Bu Musbruchen feines Temperamente haben fie ihn gereigt. Alebann maren fie bie Unichuls bigen und er allerbinge ber große Runftler, aber auch fo berrifd und ein Storenfried, bag man beim beften Billen nicht mit ibm leben fonnte.

"In Bezug auf bas Berbienen war ihm bas gleich. Er hat sogar sich ale freier Mann besser gestanden, und es ift ganz falsch, venn man sagt, er sei an der Aberanstrengung feiner Gastipiele zugrunde gegangen. Er hat sich niemale so geheht, wie es nun viele tun. Immer hat er sich geichont und zwischen zwei großen Rollen, die ihn hergenommen haben, hat er eine ganz leichte Luftspielfigur eingeschoben, mit der er selber seinen Spaß hatte, und hat sich auch niemale über-midder gefühlt, hat fehr auf seinen Ruhetag gehalten, und feine ausgiedigen Ferien, in denen er langsam und feine ausgiedigen Ferien, in denen er langsam

sehr lange zu einer neuen Rolle gebraucht und ift nicht bamit herausgekommen, bevor er nicht volltommen fertig war bamit und alles herausgeholt hatte, was nach feinem Berftande und seinen Einsichten darin gestedt hat.

"Bir hatten unfere stånbige Wohnung ganz im Grünen in Dresben und machten auch ein großes Saus. Er meinte, das gehöre zu einem Künftler von seinem Rang, und wir haben auch niemals das verbraucht, was er erworben hat. Bertan hat er nichte, nur gelegentlich gern ausgegeben, für einen schonen Teppich oder so etwas. Und die kladt mochte er gerne. Sie ist still und doch nicht ohne Leben, wohlfeil und sehr freundlich in alsem. Auch liegt sie, so an der Grenze von Setzerich und Deutschand, für einen sahrenden Schauspieler sehr bequem; man macht gute Musst, und es sie ein sehr anständiges Theater da, an dem er immer ein willsommener Gast war. Nur fessen und das nicht mehr lassen, was er sordern mußte.

"Wit meinen Studien war das ein eignes Ding. 3ch weiß noch heute nicht, was er mit mir vorhatte. 3ch mußte Sprachen lernen, und wie er sich immer aussichließlicher an mich und meine Gesellschaft gehalten hat, so bin zu allen seinen Gaftepielen mitgenommen worden samt meinem Erzischer. Aber Gie fonnen sich benfen, was das für ein Lernen war, einmal in der hotelstube und einmal anderwärts. Allein sein aber fonnte er nicht. Er mußte jemand im hause wiffen, an den er sich wendete, für den er gewissermaßen allein spielte. Weine Mutter mechte

nicht mit. Gie faß baheim, ließ fich beneiden und fich ben Bof machen und verzehrte fich in ftillem Rummer.

"Ramlich - fie mar grengenlos eiferfüchtig. Und vielleicht nicht einmal fo aus Leibenschaft, wie aus ihrem febr ftrengen Begriff von Recht und von ber Ehe. Und wie ich erft einmal alter mar, fo habe ich gesehen, bag mein Bater mehr als ein Denich hatte fein muffen, follte fie feinen Grund bagu haben. Da ift bie große und bestandige Berfuchung. Da find bie Rolleginnen fur einen Abend, Die miffen: ein Bort biefes Mannes, und mein Weg ift gemacht, und bie geneigt find, Diefes Bort mit allem, am liebften mit ber ihnen geläufigsten Dunge zu bezahlen, Die fich oftmale geehrt fuhlen und bas gar nicht verhehlen, wenn fich ber große Runftler aus feiner Bolfe oben gu ihnen herab: Und bann bie Enthufiaftinnen mit ihren narris ichen Briefen, mit bem Sturm in fich, ben er entfacht hat und mun beidmidtigen foll. In Ctofen find folde Briefe gefommen, aus allen Schichten, von ber Furftin bie jur Raberin, und gang befondere, wenn man wieber einmal in Bien mar, bat man Mertwurdiges erlebt, bas mir nicht fo lange verborgen bleiben fonnte, als mir vielleicht gut gemejen mare.

"Daß meine Mutter berlei ahnte, war sicher. Daß sie's nicht mitanichen mochte, fonnte ich ihr nicht berargen. Es ware, glaube ich heute, manches anderes geworden, hatte sie mehr von der richtigen Gebuld, die nicht habert, gehabt. Aber die ist nicht eines jeden Sache. Sie zog sich in ihre beleidigte Frauenwurde purche, und es war dann bei uns zum Frieren traurig, und jogar ich, trog meiner Jugend, war ganz glud-

lich, wenn es wieder fortging. Dann rieb sich mein Barer die Sande: "Wladmit, nun geht's dreisprant in die Welt! Auch wenn sie nur etwas mehr Anteil an seinem Beruf genommen oder bezeigt hatte, so war's gut gewesen. Dagegen aber nahrte sie mit den Jahren einen immer starferen Haß, als an sich sundig und als Quelle aller seiner Sanden, und war doch an alle seine Ersolge und ihren reichen Ertrag gewöhnt und hatte sie hingenommen wie etwas, das gar nicht andere sein darf. Er aber hatte niemals und zu keinem Menschen hin einen ersten Schritt gemacht. Was er tat, das war gut, weil er's so tun mußte. Und so haben sie denn, wenn wir nicht Gase der und hatten, oft in Wonaten tein überstüssiges Mort geiprochen.

"Einmal brachte sie das Gespräch auf meine Zufunft und was das mit mir werden solle. "Zum Leben wird er haben. Ein gebildeter Mensch. Ein Komsblant nicht," sagte er mit seiner höslichten Berneigung, sichon aus Rickstat auf dich nicht." Und sie schwiege

"Er liebte die Must feidenschaftlich. Die mußte also gerffegt sein, darauf bestand er, und ich dant' ee ihm nun ine Grab, odzwar mir vordem seine Rücksichts-losigseit in diesem Sinn manchmal Pein genug gemacht hat und als i Ludlerei erschien. Sowie man am Ziel war, noch so mid voon der Reise, so mußte die Beige hergenommen vorden und geüdt sein. Sonst seiner ist die seine Studies auch seine Studies auch sieden die Kult mit seinen Etudien alles, Must war ihm nie zuviel; er schnitt höchstens vergnügte Grimassen dazu und suchte die Berie, die er eben wiederholte, der Weise anzupassen, die eben erklang. Ein Konzert, etwa der Philharmoniker, die an Sonntagnachmittagen spielen,

auszulaffen, ware ihm eine große Sunde gewesen. Und wenn er sich einmal an seiner Wolle recht ausgeregt hatte, und er fam mit Sittern in den Schnden aus dem Theater, wo nichts gegangen war, wie es sellte, und sein Kopf glüthe, und er wollte feinen Menschen sehen, so must ich bis tief in die Nacht spielen, und er ging auf und nieder und horte summend zu, oder er setze sich nieder und flierte mit seinen großen, unheimlich großen Augen, in denen es in seinen spaken manchmal wie das Entsetzen vor etwas Unfasharen, Unentrinnlichen gewesen ist, auf mich herüber, ehe er vhne Laut, ohne Ruß und mit miden, erschöpsten Bewegungen zur Auche gegangen ist. Ich glaube, er hatte gerne einen großen Komponisten aus mir gemacht.

"Es fehlte mir auch fonft nicht an Gelegenheiten, Bilbung gu ermerben. Gefehen habe ich boch fehr viel, und er, ber felber ju nicht viel fam, bestand unbarm. bergig barauf, bag mich mein Lehrer zu allem Bichtigen Und an flugen und ernithaften Beiprachen, benen ich guboren burfte, mar benn auch fein Mangel. Ber fam nicht alles ju une! Da maren Schriftfteller mit neuen Studen, Die er auf feine Rolle bin prufen follte und benen er bann von feinem flugen, aber nur ichaufpielerischen Standpuntt feine Anfichten auseinanderlegte. Man hat namlich wirflich bas Befuhl babei gehabt, ale nehme er einen Stoff her und breite ihn auseinander, bag man jebe Ralte fieht und jeben Raben und wie er verlauft. Dber Direttoren und Agenten baben fich bie Ture in bie Band gegeben. Und ihnen allen gegenüber mar er wie ein Ronig und ein Bebenber. 3a. gang fo mar er, und ich habe bie Grofartigfeit einer folden Griftens mitgenoffen und mitgelebt. Und mir hat man geichmeidelt: und bie fleinen Dabden vom Theater haben mir ichen getan und Gußigfeiten gegeben - nun, je nach ben Jahren, fo Gufigfeiten. Und fo bin id benn fehr fruh reif geworben und habe fehr jung mein Ctud leben gehabt, fo baf es mir vielleicht beshalb frater leichter geworben ift, auf alles ju verzichten. Und ich habe gesehen, mas eine Perfonlichfeit fann und mas fie wert ift. Denn jum Beifpiel: wir find irgendmo eingerudt, recht wie Eroberer, und ce mar in ben Chaufpielern auch Die gemiffe Bangigfeit porber, und ich bin gemiffermaßen intoanito, fo ale Runbichafter, im Theater, um Die Bube ju prufen und ju feben, mas fie fur eine Romobie maden, weil ich bas wirflich aus bem Grund verftanben habe. Dun, fie haben fich's geleiftet, fo gut, wie fie fonnten, alfo recht jammervell, fagen wir. bann an feinem Abend, fowie er auf Die Gene gefommen ift, fo mar's gang andere, und alle waren andere und voll Gifer und um ein gut Enbe gemachien. Go hat er und er allein fie mitgeriffen und gehoben. Aberhaupt - wenn ber Mann feinen guten Tag hatte: Aber - Gie muffen baruber anbre horen . . .

"Co bin ich in mein munbiges Alter gefommen, ohne eigentlich an einen Beruf zu benfen. Denn ich abe einen gehabt. Mein Bater hat nicht gut und nicht gerne geschrieben, wie bas oft bei Menichen ift, bie zu gut sprechen. Go ist mir seine Korresponden; uggefallen, die greß und nach allen hinsichten wichtig und verantwortlich war. Da war Geschäftliches zu erdnen. Ober es war der Plan fur die Einteilung

feiner Gaftiviele ju machen, bamit es nach ber Orbnung, ohne zu großen Gewinnentgang und wieber ohn: erichopfende Bas abgehe. Der ich hatte ben Bantiere feine Auftrage ju überbringen. Denn er wollte fein Gelb niemale an einem fled beifammen miffen. Dagu bat er niemand genug getraut und bat auch gern profitiert - nach feiner Beife. In jedem großen Ort. an bem er regelmatia zu ericheinen pflegte, batte er ein Depot, und es machte ihm Cpaf, ju beheben und einzulegen, zu befehlen, mich und ben Bantier in Atem ju halten, ju taufen und ju vertaufen und ben geriffenen Beichaftemann ju fpielen, ber er bod gar nicht war. Das mar ihm eine Aufregung, wie es einem anbern bas Rartenipielen ift, und eine Ablenfung por feinen Bebanten, Die ibn fruber manchmal recht viel Gelb gefoftet bat, weil in feinen Berechnungen immer etwas Phantaftifchee von taufend Moglichfeiten mar, bas man bei etwas Bemiffenlofigfeit, wenn man feine Einbildungen jum Durchgeben brachte, recht leicht mißbrauchen fonnte. 3ch habe bae eingeseben und mar jomit fehr nuchtern und auf unfrer But. Es mar brollig, wenn er einmal anfing, mit ben unerhorteften, fur Die bamaligen Berfehres und Theaterverhaltniffe undentbaren Gaftspielertragen gu rechnen, Die er in einer Beije nutbar ju machen gebachte, Die ichon burchaus mucherisch mar. Und wenn er bann ein Riefenvermogen beifammen hatte, fo erftanden Stiftungen fur ermerbloje Chaufpieler mit Abstufungen nach ber fruberen Bebeutung, mit Regeln bie ine fleinfte, und Schulen fur ihre Rinder und ein furftliches Befittum, alles ju ubermachen und gu leiten fur fich felber unt uns. Und auf einmal lachte er hamisch und grell über sich selber, flippte mit dem Finger so vor sich, als stieße er ein Kartenhaus um. "So — da hatt ich wieder ein hablisches Eufsichsos mobiliert . . .

"Sie haben feinen vollfommeneren Mann gekant. Und wenn ich eigentlich nichts gelernt habe, so hat er boch tausend Bildungsbebirfnise in mir geweckt, und sie sind mir in meiner Einjamkeit geblieben, und ich langweile mich sonst nicht leicht und habe kein leeres chen. Kommt's einmal über mich, so geigt man sich's weg. Wir konnten keiner mehr ohne ben andern sein. Und bennoch, bei aller Bertraulschfeit ift niemals an bie Schranke gerührt worden, welche Bater und Sohn scheiben muß. Ging er seiner Wege, so habe ich mir nicht einmal recht Gebanken getraut. Er ist eben immer über mir und in ber unbedingtesten Berehrung gefanden.

"So sind wir wieder einmal nach Wien gefommen. "Die Stadt hat ihn immer aufgeregt. Ich bente, es war boch seine große Krantung, baß er sich vordem hatte vom Burgificater wegdrangeln saffen. Denn es war in jener Zeit boch in aller Belt die einzige Buhne, auf ber er als Erfter unter Bollburtigen hatte wirfen tonnen, und wo immer sonft er gespielt, hat er sich wie verbannt und vereinsamt betrachtet.

"Chnebies — er hat sicherlich mit einer hingebung gearbeitet, wie sonst tein Mensch. Bei ihm ftand alle.
Mit seinem unvergleichlichen Scharssinn war es überlegt und ineinandergeschigt mit ben eisernen Klammern seines unbeugsamen Willens, ber niemals ein hindernie zwischen sich and seinem Ziele gefannt ober minbestens anerkannt hat. Mehr bamit als burch seine Begabung wollte er auch erreicht haben, was er bem widerspenftigen Leben abgtrott hatte.

"Aber feiner Cache ficher mar er niemals. Er brauchte viel, um in Stimmung gu fommen, und ben erften Abend fampfte er immer mit bofen Abnungen und ichwantte und wollte abfagen. 3ch allein, nicht Die Taufende, Die in Erwartung und angereigt bom Rlange feines Damene bafagen, fonnte merten, wie unficher, wie gaghaft gemiffermaßen ber Mann begann an einem folden Eroffnungeabend, wie umflort feine metallene Stimme flang, wie taftend, mit angftlich porgestrecten Edneckenhornlein fogufagen, er feine erften Genen nur probierte. Bis er marm marb bon ber Schwule, Die vom Baus gur Buhne gieht, und ber erfte Beifall fich regte. Es mar bann junachft etwas Bermunbertes in feinen Mugen. Mebann aber mar ber Bann gebrochen. Er mar ficher und blieb ed. ,Daniel in ber Lomenarube, noch ohne Renntnie vom geschatten Appetit ber Beftien,' fpottete er felber uber fich.

"Dieses Gastspiel in Wien nun war ein großer Triumph, und zwar in Gegenwart fat aller feiner ehemaligen Bollegen, die, soweit sie dienstfrei waren, im Theater jaßen. Ich sagte ihm das, und er, noch übermübet von den Aufregungen, sah mich mit den ernstesten Augen an, und mit einer heiseren Stimme und einem müden Jug, der diesmal zum erstenmal nicht der Freude über den großen Sieg weichen wollte, sagte er mir: "Ja — die Troita geht mir noch so ziemlich in die Jand."

"3d hatte bae Bild mohl ichen von ihm vernoms

men, aber noch nie fo bestimmt, und fah ihn alfo mit ziemlichem Erstaunen an.

"Du weißt boch, was eine Troifa ift ?"

",3a."

"Alfo,' und fobalt er von feiner polnifden Beimat fprach, hatte er ben gemiffen lifpelnden und gifchenden Afgent bes Polen, ben er fich fonft mit feiner ftarfen Gelbstzucht vollig abgewohnt hatte, - ,alfo man reift bamit bei mir ju Baufe. Und es ift ein ichones und ein flintes Rahren: bas Mittelpferd mit bem hohen Bogenioch und ben hellen Schellchen, und bas Gelaut ber beiben anbern Pferbeben ift harmonisch bagu geftimmt. Das flingt luftig, und es geht in ber weiten Ebene mit bem Wind in Die Bette, baf man wie betrunten mirb bon ber faufenben guft und ber ichminbelnben Bewegung. Und fo, in ber Erpifa, futichiert jeber Runftler bon meinem Rang in ber Belt berum. Aber er hat brei meifterlofe Pferbe por ben Bagen geipannt. Er fann fie mohl banbigen mit feiner gangen Rraft und mit feiner gangen Achtfamfeit, aber miffen muß er immer babei, ein wie gefährliches Rahren bas ift. Et fann bas Mittelpferd ftraucheln, und er es nicht mehr aufreißen, ober ber Banbige fteigt in bebrohlicher Beife; ober ber Gattlige will einfach nicht mehr, ober fie alle gufammen brennen ihm burch, nicht mehr gum gugeln, und merfen ihn in einen Graben ober in einen Abgrund, bag er zerichellt. Gie gehorchen ihm und fic tragen ihn, wohin er fommen will - aber nur folange er ftarfer bleibt ale fie und fie ben Berrn fpuren, ber nur mit ber Bunge ichnalgen muß, bamit fie miffen: er treibt fie an. Roch bin ich ftarter, aber' - er bampfte feine Stimme bis jum Unforbaren — ,fie gehen mir immer ftrenger im Ceitfeil, und fie reißen fo furchtbar an ben Zugeln.

"3ch fonnte das Bild nicht gleich begreifen. Melancholische Anfalle waren bei meinem Bater nicht felten, ber eben das schwere Slawenblut in ben Abern hatte, und er war sehr leicht niebergeschlagen, viel leichter als erfreut und viel nachhaltiger. Und endlich — ich horte das, wie man so manches hort, und dachte nichts dabei, besondere, weil ich damals andre Gedanken im Ropfe zu haben begann — Gedanken erfreulicher Art, und bie mich sehr beschäftigten.

"Ramlich — ich war nach aller Ordnung ber Dinge verliebt.

"Sie wissen ja, wie das mit so vierundzwanzig Jahren ist. Man hat seine ersten Erfahrungen gemacht. Sie sind duch danach. Desonders wenn man mit dem Theater zu tun hat, ein Zigeunerleben lebt und die Weiber sich an den Sohn heranmachen und den Bater meinen. Die Flegesjahre hat man allerdings hinter sich; aber so ganz überwunden sind sie nicht, daß man nicht oftmals ruckfällig wurde. Erst hat man geschwarmt; das liegt nun schone bei her in den Stunst man, so aus Angsi, man könnte wieber in den Sirup und den Honigsein und alle seine Alebrigseit geraten, frech und zweisch and weiß dennoch ganz genau, dies ist wieder nicht das Rechte, sondern nur so ein kleiner Ubergang."

Er hielt inne und tat einen ftarferen Schlud. Sein Glas ftand leer. Und obgleich er wußte, ber Aufwarter verstunde fein Wort beutsch, so schwieg er arg-

David, Berte V.

wöhnisch und nachdenklich bennoch, bis der Fraekati wieder vor ihm ftand. Go in einer gewissen Selbstruergesienheit saß er da, und gang leife, nur zwischen 3ahnen pfiff er die Takte einer sehr juben und einsichmeichelnden Weise. Alsdann fuhr er sich mit der Ichmeichelnden Weise. Alsdann fuhr er sich mit der Ichand über die Stirn und hub wiederum an:

"Ich benke, es war ben britten Tag unsers Wiener Aufenthaltes. Der Nater hatte ben Königsseutnant gespielt. Er mußte da keine Maske machen — nur den Schnurtbart vor, und fertig. Solde Rollen hatte er am liebsten. Denn er konnte in ihnen die volle Beweglichfeit und Ausbrucksichigkeit seines Gesichtes verwenden und ganz unmittelbar wirken. Es hat ihn auch gerade in dersei niemand erreicht.

"Also — ber Erfolg war sehr groß. Ich habe meine thaliche Arbeit vorgenommen, die Kritifen burchgeseien, ausgeschnitten und orbentlich, wie er es liebte, nach dem Alphabet eingeksebt in ein großes Buch, das für Bien allein und aus allen Jahren bestimmt war, von der Stunde seines ersten Debuts hier an. Wir mußten so immer wahrhaftig mit einer kleinen Bibliothet reisen. Danach habe ich die Briefe durchgemustert. Was Gesuche und sonst Dettelbriefe sind, das hat man ichon ein Griff. Die habe ich geöffnet, weggeworfen, nach meiner Vollmacht verbe ihn interesseren, so habe ich sie auf seinen Tisch gelegt, wo school ein ganger Stoß von der gewissen allein gedigt, wo school ein ganger Stoß von der gewissen ausern Sonte lag.

"Mit Bappen, mit Parfum, in tofchpapier. In allen meglichen Schriften. Mit ber Poft find fie gefommen und von Dienstmannern und gebreebienern überbracht worden. Er hat sich immer barüber gefreut, wenn er sich auch wenig barum timmerte. So gar jung war er boch nicht mehr, aber sie waren ihm die Beweise ber heftigsten, unmitrelbarsten und personlichsten Wirfung. An mich fam gar nie ein Briefberfehr und Freunde hatte ich nicht. Ich war ja auch nur ein Schatten mehr, ben mein Bater geworfen hat.

"Er blieb ben Tag lange im Bett. Es mar ein vollkommener Ruhetag. Richt einmal eine Probe, mobei er fich immer mit Unordnungen und ben Mitmirfenden aufgeregt hat, Die gang brav, fur ihre gewohnten Aufgaben fogar ausgezeichnet, aber boch nicht in feinem Range maren, hat man angefest gehabt. Er mar fomit fehr vergnugt und munter; wie er ju mir heruberfommt, blattert er in ben Rritifen und pfeift, wie nur in ber allerbeften gaune, fein ,Doch ift Polen nicht verloren', fieht bie Briefe mit einem fehr burchtriebenen Beficht burch, bas er nur bei folden Belegenheiten geschnitten hat, wirft fie gleichgultig meg ober ruft mir einen Auftrag gu, ober notiert fich etwas in fein Retigbuch, und ift jo munter und frifch, bag man fich in ihn verlieben fonnte. Mit einem Brief fvielt er, überlieft ihn immer wieder und gibt ihn mir bann mit einem gemiffen Ernft und mit einer feierlichen Bandbemegung, wie er etma auf ber Bubne Leben ju vergeben pflegte.

"Id) gude hinein. "Ja - mas foll's damit?" frage ich mit einer gynischen Grimaffe.

"Er fteht auf, tommt langfam auf mich ju. Die Sand auf meiner Schulter, Auge in Auge und fehr eindringlich fagt er: "Du follft hingehen und bem Mabel

Abbitte tun fur das, mas bu eben von ihr gedacht haft.

"Ad;? und warum benn?" meine ich neugierig und spottisch.

"Beil bas feine folche ift, wie bu meinft."

"Bon mannen fommt Gud, Diefe Biffenfchaft? frage ich ironifch.

"Du bist manchmal recht ein ekelhafter Bengel, Wladimir, antwertet er. "Du bist jung und rebest in ten Tag hinein." Ich wohl, er war noch nicht rensthaft bose, aber auf bem Wege dazu, und es war also hoch an der Zeit, einzulenken. "Du weißt, Papa, ich tue immer und alles, was du wünschest. Ich werbe also hingesen, odzwar in der Epistel kein Wort von mir steht und die hoffentlich junge Dame nicht den Wunsch and meiner Bunsch und mur eine große Sehnsucht nach der deinigen außert, sag' ich.

"Ich sollte bir's nun eigentlich verbieten, hinzugeben, aber, nun merke auf. Das Mabel da ift aus einem guten Hause. Denn sie schreicht ein ordentliches und sogar ein sehr gutes Deutsch, was man doch in Wien nicht regelmäßig tut. Und es hat Augen im Kopf. Denn was sie sagt, das trifft die Sache und nicht da neben. Sie schwädts nicht und sie plartt nicht, auch wo sie schwädts nicht und sie plartt nicht, auch wo sie schwädt einem und sit affurat und reinlich. Aber — sie gefällt einem und sit affurat und reinlich. Aber — sie ist ftreng gehalten. Denn man sieht ordentlich, da sind abgerissen Zeisen — wenn dor ihrer Eur nur ein Schritt gegangen ift, so hat sie mitten im Fuß der Worte aufgehört und hat den Brief verstedt und aufgeatmet und mit slospenben Beren und mit sitternder



Sand weitergeschrieben, bie es wieder ruhig im Saufe war. Und geschamt hat fie fich im Ochreiben. Bang verwirrt mar fie, benn fie vergift gange Borte, ober fie ichreibt fie nicht ju Enbe, ober wiederholt fich - jo ohne alle Beherrichung mar fie und hat fich boch nicht helfen tonnen und mir banten muffen fur bas, mas fie jo unmittelbar gefühlt habe. Go ift bas Dabel, voll Temperament und voll Brapheit. Und fie benft nicht weiter, nur feben will fie mich und mir bie Band bruden; und fie bentt nicht weiter und ift bennoch beflommen. Alfo: bafur habe ich genug erlebt und genug Briefe von ber Gorte befommen, um bir jagen gu burfen, Die ift nicht fo und rennt in ein Abenteuer. Und fie will gar feines, und bu follft fie fennen lernen und ihr abbitten und ben Brief aufheben. 3ch wette - er bleibt nicht allein."

"Ja, aber fie verlangt boch gar nicht nach mir."

"Eine Zigarette hat er sich angegünder. Das war jeiner Stimme halber jelten und nur nach einer Erregung. "It deine Zach, baß sie sieher erlangt und mit dem Tausch jufrieden ist. Im allgemeinen: sie ziehen nach einigem Bestunnen dem Alter die Jugend vor und den Freien dem Gebundenen." Er brach ab und jetze sich.

"3ch werde fomit gehen, Papa."

", Ja, tu das. Und fei klug. Denn, Wladimir, du hast eigenklich bieher nur Weibebilder gekannt und nicht das Weib. Es ift Zeit, daß du das kennen kernst. Denn diese Weibebilder verziehen, das Weibe erzieht. Du mußt nun bald in diese Schule kommen, sonst wird im Leben nicht mehr das aus dir, was ich gerne aus dir

gemacht hatte — ein richtiger Mann. Was bu von mir haben fonnteft, haft but. Er war fehr weich geworden. Und Sie werden begreisen, daß ich mir biese Unterredung ins Gedachtnis geschrieben habe, so daß ich mir jebes Wort merke, und jeden Gestus und jeden Ton immer noch nach so vielen Jahren beeibigen könnte.

"Ich bin alfo zeitig an ben Ort gegangen, ber im Briefe bestimmt mar.

"Es war ein einsamer Plats in ber inneren Stadt. Benige fehr hohe Gaufer. In einer schmalen Seitengasse, die nach ber herrengasse geht, stehen wenige Fiaker, ruhig, bieten sich nicht an, so daß man sieht, die machen ihr sicheres Geschäft. Eine alte, häßliche Kirche, zugesperrt und abscheulich gelb gertincht, ist in der Witte des Plates. Und so zu Mitte November ist es gewesen. Ein leiser Nebel, den man mehr in sich saugt als sieht, ist in der Luft, fast kein Wind; einzeln langsam schwederde Marienfaden und eine gewisse Peuchte, obzwar die Sonne geschienen hat. Ein frischer Spatherebstraa.

"Co wart' ich ein Weilden. Eben nur so lange, baß man in Spannung bleibt, ohne ichon ungebulbig gu werben. Und wie die Gloden die bestimmte Stunde ju ichlagen beginnen, huscht sie aus einer Seitengasie vor und gudt sich um. Ich weiß nicht, war sie so punktlich ober hat sie nur mit klopfendem hexzen, taussend dunfte und triechte Erwartungen darin, und an feinem Pochen die Zeit messen, bis sie erscheinen durfte, ben Stundenschlag ersehnt.

"Gang verdutt und betroffen fieht fie fich um. Gie war gar nett und unauffallig angezogen. Wienerifch.

Das Aleibel sehr einsach — aber gut gemacht, und da ist eine Wassche angebracht, und dort slattert ein Band, und das Gange hat ein eignes Gesicht und sits voie angegossen, und man sieht, wie jung und gelent die Blieder sind, die im Aleide stecken. Und schnelle Augen hat sie, die mit einem Bild über plat husselhe, wie in einem Flug, und alleis bemerken. Und wie sie siehen, ich din allein, so zögert sie im Gehen, und in ihren Blist sommt etwas Verdutzee, Fragendes, wie man's hat, wenn man sich ganz was andres erwartet und ganz was andres findet.

"Ich befehe mir das einige Minuten und habe meine Freude an dem gangen Benehmen, ehe ich meinen hut giehe und mich vorftelle: "Bladimir Pognianety."

"Gie ichielt mich von ber Seite an. Falt gehäffig. Mit einem bofen Jug um ben Mund. Gar nicht mehr wie fechgehnichtig. Alter, gornig in ihrer hiffofigkeit und erregt. Und fie gibt mir feine Antwort.

"3d habe mir erlaubt, Ihrer freundlichen Ginladung nachzufommen und freue mich wirklich, Ihre Befanntichaft ju machen.

"Wieber feine Antwort. Bar sie erst ein Augenblichen stehen geblieben, so fehrt sie sich nun und nimmt ben Weg, den sie gefommen ift. Sehr haltig, daß sie außer Atem gerat. Es hilft ihr aber nichts. Ich habe lange Beine und bleibe immer an ihrer Seite. Und wie sie sieht, sie entfommt mir so nicht, bleibt sie stehen, Ich beite, mein Gerr — verlassen Sie mich. Sei sagt bas sehr bestimmt. Aber in der hellen und klaren Stimme ist ein Zittern, und es ist wie ein Flor darüber aeworfen.

"Fallt mir naturlich nicht ein. ,Aber, Fraulein ich erfulle boch nur Ihren eignen Bunfch . . ..

"Gie ftampft mit bem Fuß, ohne fich barum gu fummern, baf mir ichon in einer belebteren Baffe find, und es ift in ihrem Con, nun fie fpricht, bas Bellen wie bei Rinbern, wenn fie fich anaftigen und ebe fie mit Beinen loebrechen: ,3ch bitte, mein Berr . . ..

"Aber, Fraulein,' ich bin aus Reugierbe graufam,

bagu mußten Gie mich nicht rufen."

"3d bitte, mein Berr!' 3bre Rauft ballt fich. ,Meine Lettion habe ich. 3ch will fie mir merten. Aber nun ift's genug!' Und mitten auf ber Strafe bricht fie in Beinen aus. Bang faffungelos. Mur fo geriffen hat es fie.

"Dun hab' ich's. Allein laffen tann ich fie fo nicht, wo fie in einer grenzenlofen Aufregung ift. 3ch nehme fie beim Arm. Gie judt jufammen, ift aber in ihrem Jammer gang mehrlos. In ein Saustor fuhre ich fie in ber hoffnung, baß fie fich ba beruhigt. Gie ichluchat weiter, mir wird gang peinlich, und fie tut mir fo leib, taß ich mir nicht mehr zu helfen weiß. Ein Riater fahrt endlich vorbei. 3ch wint' ihm, bebe fie binein, fete mich ju ihr. ,Rahr ju!' - ,Bohin, Guer Gnas ben ?' - ,Bobin bu willft, nur gu!' Gie rudt von mir ab, fo weit es nur geht, weint babei immer jammerlicher, nur leifer, und mir wird gang meh babei, und es fommt mir bor, ale feien wir beibe, befondere aber mein Bater, unendlich roh gegen fie gemejen, und es aabe gar feine Entichulbigung mehr fur und.

"Ihre Band liegt in ihrem Chofe. 3ch tippe baran: Rraulein . . . Gie reift mir fie fort. Und in ihre Ede dudt fie fich ordentlich hinein und weint wieder lauter und beftiger.

"Run, bin ich mit meinem Latein ganglich zu Ende. Wir fahren fehr langsam durch die Sauptallee im Prater. Das hat auf dem weichen Grunde etwas mertwurdig Wiegendes, Einschläfterndes. Ich fuhe, sie wird ruhiger, und um sie ja nicht aufzuregen, sehe ich ganz weg von ihr auf die Kastanien. Sie sind schon ganz fahl, und sie siehen so jammerlich aus. Nur manchmal hängt noch ein zausiges Buschel brandroter Blatter an ihnen. Sonderbar, wie beklemmend es sich nur im Ragen atmet! Ich mache das Fenster auf, und sie atmet kräftiger, wie wenn sich ein Krampf lösen will, und ich merke, die Kuble tut ihr wohl, die da hereinhaucht.

"Fraulein,' fange ich wieder an.

"Ja? 3ch weiß nicht, ift bas ein Seufzer ober ein Wort.

"Fraulein — Sie haben die Sache volltommen migberftanben. Ramtich — ich heiße boch gang so wie mein Bater. Sie haben einen gang harmlofen Scherz tragisch genommen. Und bas ift boch sonft nicht wienerisch.

", Mein? Das flingt schon etwas bestimmter und flarer. Gie haucht in ihr Taschentuch und fahrt sich damit über die Augen.

"Und es hat Ihnen tein Menich ju nahe treten wollen,' fahre ich ichon mit befferer Uberzeugung fort, im Gegenteil, Fraulein!

", So ?' Und sie blidt immer noch unverwandt in ihren Schoß, und ich habe den einen Bunsch, sie mochte mich ansehen mit lachenden Augen.

"Und Sie sollen meinen Bater boch auch kennen lernen,' lug' ich weiter. "Rur heute hat er nicht konnen, und um Ihnen bas zu sagen, hat er mich geschickt."

",3a?" Und ihr Dund verzieht fich wieder.

"3a! Und Sie haben mich boch gar nicht ju Borte tommen faffent — mertwurdig, wie mir bas nur vom Munde geht, und wie bereit ich bin, alles zu beschweren! — "Mein Bater wird sich sehr freuen, Sie tennen zu lernen, wenn immer Sie es wunschen und sich eine raffenbe Gelegenheit bazu bietet."

"Ja?" Und nun gleitet ein Ladjeln, bas fich noch nicht recht traut, uber ihr Befichtenen.

"Ja,' und es fommt ein Bedürfnis nach Wahrhaftigkeit über mich. "Ja, und wenn Sie nur ahnen würden, wie richtig Sie gerade mein Bater schon nach Ihrem Brief beurteilt hat! Ich ftaume nur! Und ich erzählt' ihr alles, und wie ich zu ihr geschieft worden bin, gewissermaßen um was Bessers, Höheres kennen zu sernen. Und nicht wie am gestrigen Tage spöttisch, sonbern im Ernst zittere ich den Tasse. "Willst du genau ersahren, was sich ziemt, so frage nur bei eblen Frauen an."

"Sie gibt immer noch keine Antwort. Aber sie radt mir ein wenig naher, und ihre Linke lagt ben Jensterriemen los, ben sie umtlammert hat, sie tut beibe Sande ineinander und sit gang ftill. Alebann: "Aber nun muß ich nach Saufe."

"Wohin foll ich ben Ruticher befehlen?" fragte ich bas Fraulein.

"Sie sieht mich an — lang und prufend. Dann nennt fie bie Abreffe.

"Und darf ich Sie wiedersehen, Fraulein Marie?" "Ich" — fie zögert — ,ich weiß das jest noch nicht. Das muß überleat fein."

"Aber - Gie find mir nicht mehr bofe?" Und ich haiche nach ihrer Band.

Sie rudt weg. Wieder mit dem verängstigten Blick, von dem ich mir jchwöre, ich will ihn nie mehr an ihr jehen! "Nein, nein. Gar nicht mehr. Aber laffen S' mich . . . .

"Der Bagen halt, und fie verschwindet im Saustor.

"Alfo, in meiner allernachften Rabe bat fie gewohnt. Kaft gegenüber bem Theater. Das mußte boch bes Teufele fein, wenn man fich bei gutem Billen nicht bald wieder einmal trafe! Daran, fo fchwor' ich mir, foll es bei mir nicht fehlen, und betrachte in bem Bebanten mit gang ausbundigem Bohlgefallen einen Inichlaggettel mit meinem Damen. Beift bas, mit meines Batere Ramen. Und gleich ben nachften Tag nehme ich zwei Parfettfite, nicht unmittelbar vor meinem, aber jo, baß ich biejenigen, bie barauf fiten, volltommen aberwachen tann, und ichide fie an fie. Fur berlei ift man in Wien immer bantbar und empfanglich. Gie fommt auch richtig. Ginmal, icheint es mir, bemerft fie mich und neigt fich, bag man feine mahre Freude hat, mie ichlant ihr Bale ift und wie zierlich und hubich ihre Gebarben find. Dur eine Grasmude ober Badis ftelge fann es noch fo hubich. Alebann nimmt fie bie Romobie ganglich gefangen - es war Rauft, bie auf Mephifto jammerlich genug - und ihre Wangen gluben, und fie erregt fich und weint uber Gretchen und entfest fich vor Mephifto und ift gang Cache und gang gludlich.

"3ch habe aber ben Tag meine Sache nicht gemacht, wie ich sollte und verpflichter war. 3ch hatte namlich meine Luft viel zwiel mit bem vor mir, als baß ich recht fritisch und aufmerksam auf bas gepaßt hatte, was sich auf ber Buhne begab.

"Benn ich namlich feine Borftellung meines Batere auslaffen burfte, und batte ich ibn auch noch fo oft in einer Rolle gefehen, fo hatte bas feinen guten Grunb. 3d habe Ihnen ichon gejagt, wie unficher er in allen feinen Erfolgen und in feinem Triumphaug - auf ber Troifa nach feinem Bort und feinem Lieblingsbild immer geblieben ift. Er hat namlich behauptet, auf ber Buhne habe bie Infpiration nichte gu ichaffen, fonft fei bie Beit ber betrunfenen Runftler wieberges tommen. Die Aufgabe ber Begeifterung fei erichopft mit bem Empfangen einer Rolle, mit ihrem Ertennen und Durchichauen, ohne bag man einen Grund mußte, bie in Die fleinften Begiehungen fur fich felbit und gu ben anbern Riquren bes Studes. Dur im Unvollfommenen, bas eben erft wird, habe fie Raum und Gultigfeit. Bor bas Publifum aber gehoren feine Experimente mehr. Die muffen ju einem gang bestimmten Resultat abgeschloffen fein, ehe man heraustritt, fonft ift es Difachtung gegen ben Dichter und gegen bas Publifum. Beil er fich aber gefannt und gewußt hat, wie unbandig er ift, fo hat er fich immer beobachtet, auch alebann, wenn er gang fortgeriffen ichien, bat fich fogufagen gegen fich felber gestemmt. Das hat ihn ungeheuer angestrengt, und barum mußte er fich ichonen.

Und weil er fich mißtraut hat, ale nicht unbefangen und zu furchtiam vielleicht, weil ein Runftftud, taufendmal geraten, boch einmal ichief geben fann, fo mußte mer ba figen, ber ibn und feine Auffaffung und wie er's ju Baufe bor feinem Stubieripiegel gemacht bat. fannte bie ine fleinfte. Der mar ich. Und feitbem er mir bie Gache mit ber Troifa ergablt, und noch ebe ich vollfommen verftanben hatte, wie er's meinte, mußte ich, wie borber ichon, ju ihm auf bie Buhne, wenn er fich abgeschminft hatte. Rein Pferd hat Geschichten und Manderln gemacht, Bladimir ? - ,Reines, Papa ! Go mar's gut, und er mußte, er fonnte fich unbedingt auf meine Chrlichfeit, mein Urteil und meine Gachfenntnis verlaffen. Aber Gie mogen fich benten, ich batte ba nicht eben eine leichte Aufgabe und gant befondere biefen Abend ein bofee Gemiffen. Abrigens batte er fo ungebeuer burchgeichlagen, baf biesmal bie Arage rein eine Formfache mar.

"Der Erfolg bes Gastipiels übertraf alle Begriffe und Erwartungen, es mußte verlängert werben. Richt einmal für teures Gelb ein Plat im Hause. Sie tonnen sich denfen, mir war's ganz recht, daß wir blieben. Denn den nächsten Tag hatte sich Fraulein Marie Klemperer in einem jehr artigen und an Wladimir Pozniansty junior adressierten Brief für die Aufmertsamfeit und die große Freude bedankt, die ich ihr bereitet hätte. Und das übernächste Mal habe ich ihr einen Echst geschickt, und wie sie an mir vorbeigeht — benn ich war natürlich zeitig im Theater — so grüße ich, und sie verneigt sich förmlich genug, aber mit einem gewissen Lachen in den Augen, und ich muß mich bei

mir wundern und kann es kaum glauben, daß ich dasjelbe Madchen vor mir so ganz fassungslos gesehen habe. Und einmal stellt man sich der Mutter, mit der sie gekommen ist, vor und wird als Freudenspender natürlich freundlich aufgenommen, und einmal, ganz zufällig, trifft man sich in der Praterstraße und bummelt zusammen, und sie hat gar eine Furcht vor mir, und ein andres Wal, diesmal nicht mehr ganz zufällig, begegnet man sich auf dem Minoritenplat und geht in die Kirche, in der doch gar nie ein Mensch ift . . . .

"Biffen Gie, mir mar bie Cache gang mas Reues. Und ihr auch, und erft recht. Gie mar aus gutem Baus. Aber ichredlich nuchtern und fparfam maren ihre Leute. Deutschbohmen, in fehr anftanbigen Bermogeneverhaltniffen, Die eigentlich nur fure Beichaft gelebt haben. Bor ber Bilbung haben fie einen großen Refpett gehabt, fomit auch vor bem Theater, weil bae bazu gehort. Aber es mußte fo billig fein wie nur moglich, jum Beifpiel furge Ctude, wegen bee lieben Sperrgelbes. Und fie mar jo garnicht fo. Munter, vergnugt und bennoch eine Enthusiaftin. Aber von ber gemiffen braven Unftanbigfeit mar fie, innerlich brav und rein, baß man nichte Unfauberes bei ihr bachte, besto minber, je mehr man fie fennen lernt und lieb hat. Bie zwei Rinber maren mir manchmal, Die Berfteden fpielen, nur nicht in einem Bof, fonbern in ber großen Stadt. Bat man einmal aus alter Gewohnheit etwas por ihr gerebet, mas ihr nicht pafte, fo hat fie Die Stirn fraus gemacht und einen orbentlich erichredt angefeben, baß es einem in bie Geele ging und man

fich über fich argerte. Man mußte fich fehr in Acht nehmen bei ibr.

"Und endlich — hier war ich endlich felber wer. Richt wie immer und durch mein Leben nur ein Anschängfel bes großen Wladimir Pozniansty mit ganz demjelben Ramen. Denn nicht einmal mehr hat sie nach meinem Bater gefragt oder seine Bekanntschaft gefrobert. Gewünscht freilich hat sie schick immer noch. Aber der war der große Künftler, den sie bewundert, und mich hat sie ehrlich gern gehabt.

"3d habe bamale ichon bei ihnen verfehrt im Saufe. Und ba hab' ich bas Dabel erft recht verftanben. Ramlich, es waren wirflich fchredliche Leut', ihre Leute. Bang eingetrodnet bei lebendigem Leib, wie bie turfifden 3metichaen, in benen er ein ichwunghaftes Beichaft getrieben, und nach benen es auch immer fo fehr fuß gerochen hat bei ihnen. Go eine fteife Reierlichfeit in allem und eine gegenseitige Boch= achtung, und fein lautes Wort und fein gachen. bei allem, mas geschehen ift, hat man ben möglichen funftigen Rugen berechnet. Und Erholung muß fein, weil fonft ber Menich jur Arbeit untauglich wird, aber vernünftig muß fie fein, fonft ichabet fie feiner Arbeite. fahigfeit. Und jebes Bergnugen ift nachgerechnet und porgefaut worben, bie es einem in ben Bahnen geflebr hat. Rlavier muß fein - ich bitte Gie, Die Dufit ale bilbenbe Erholung! Und Frangofijch, wenn man's fann, empfiehlt fehr. Fur beibes mar ich fehr zwedbienlich ju gebrauchen. Conft aber - einmal haben fie bie Rarten fure Theater gang gern genommen, und bann haben fie fich mobl gebacht: noch ein paar Tage und

alles ift vorbei. 3ch habe meinem Bater gegenüber fein Bort über meinen Bertehr verloren. Er nach feinem Berftand mußte ficherlich, mas bas bedeutete, und befahl mir eines Abende gang unerwartet, ich folle ihm bas Mabden zeigen. Bon ber Buhne herab hat er fie bann beobachtet, mas er bei leichten Rollen gern tat, wie um feine volle Freiheit auszuprufen. Und wie ich bann gu ihm in bie Garberobe gefommen bin, fo fieht er mich groß an, fpitt vergnugt ben Dund und nidt, fo recht mit fich und ber Belt gufrieben. ich fann nicht anbere, und ohne bag ich's will, lacht mein ganges Beficht, und ich nice ibm auch mit meiner gangen Berglichfeit gu. Dabei baben wir gwei, namlich bae Mabden und ich, niemale von Liebe gesprochen. und ich hatte ihr bamale hochstene einen Ruf auf Die Stirn gegeben, aber wir haben und insgeheim gebutt - ohne jebe Abrebe ift bas gang von felber gefommen, - und ee mar une recht weit um die Bruft, wenn wir einander gesehen haben, ale mußte bas fein und immer fo bleiben, aber ohne jede Aufregung und in ber guten Uberzeugung, bas fann niemals ichlechter fein, ale es nun ift, und wird mit ber Zeit immer nur beffer werben tonnen. 3ch meine, Gie werben berfteben, wie bae gemejen ift. Es lagt fich gar nicht alauben, wie bubich.

"Einmal — ich hatte Gelb genug, um mir bas leisten zu fonnen, versiand überhaupt zu wirtschaften, weil ich boch immer Berantwortlichseiten hatte — eins mal nehme ich also eine Opernloge. Es war ein guter Wagner-Abend, und wir sien und horden und schwefen. Mitten darin geht die Tur auf. Ich senne biesen

Schritt und sehe mich also dankbar um. Er winkt mir ab. Sie aber fpurt, baß wer da ist und wer es fein muß, der sich of fill verhält, und sie wird so aus sich heraus rot, erst leise, dann wie sie ihre Neugierbe und Besangenheit zugleich besampfen will, so wird das Rot immer statter und glute ihr bis in den zierlichen Sales binein, aber sie zwingt sich und wender keinen Blid von der Kot im Zwischen Ausberneigt sich und siehen. Erst im Zwischenaft wender sie sich und verneigt sich und siehen Ausbruck gesehen: so kolz und benneig sich und bei fich und verneigt sich und siehen Zusbruck gesehen: so kolz und so sinnig und sie sich sien. Ausbruck gesehen: so kolz und sie ning und sie sich siehen zusbruck zu war den gespeist, und er war ihr gegenüber ritterlich und vornehm und artig, wie nur er es sein sonnte, wenn ihm daran gelegen war.

"Gie muß ihm fehr gefallen haben, benn er hat von ber Beit an oftere von ber Bufunft gefprochen. Diemale bireft. Das mar nicht feine Bewohnheit, benn er wollte fich nicht baran erinnern, baß auch er alter werbe. Aber er meinte gelegentlich, es muffe fich ju britt gang aut reifen. Und man tonne fich anbermarts eine neue Birtichaft einrichten, mo es marmer und heimeliger als in Dresben. Man werbe boch mohl balb nach Wien gurudtommen muffen, und er babe eine Borliebe fur bie Bienerinnen, benn fie taugten entweber garnichte, ober fie feien vortrefflich. 3ch habe mir jeben Gat gemerft und recht ausgelegt, ben er fo bingeworfen hat, hab's aber ihr nicht wieber gugetragen, weil ich mich gefreut habe, ein Geheimnis, bas uns beibe angegangen hat, fur mich allein zu haben, wie um fie einmal überraichen zu fonnen mit einer Sat-

Davit, Berfe V.

sache. Und so haben wir benn auch Abschied genommen ohne Rederei und ohne Getne. Aber wie zwei, die mun einmal wissen, sie gehören für immer jusammen, und sie trennen sich wohl, aber auf ein schönes und beskändiges Weiebersinden. Zum Frühjahr' habe ich gesagt, und habe sie zum erstenmal auf den Mund geküst, und sie hat den Arm um mich gelegt und hat mir den Ruß wiedergegeben, unbesangen und ganz ohne Ziereri. Das hat es überhaupt nicht bei ihr gegeben. Und weil sie ihrer selbs so gewiß war, so war sie auch immer und bei jedem sicher.

Er verstummte und sah in sein Glas. Ein trüber Bodensah war darin — das fäßchen ging zur Neige. Über seiner Stirn lag ein Nachglang der Jugend: das Merhistophelische war verschwunden, und eine stille Bersunkenheit war an ihm. Er war hubsch und yur wie wohl einmal in den sernen Lagen, da er jenes her gewonnen. Nach seiner Brieftache langte er und tat sie vor sich auf den Lisch. Seine Finger spielten nervoks und wie verlangend damit; alsdann mit einem Entschluß verbarg er sie wieder. Er sah nach seiner Uhr und seufzte.

3ch wollte nicht ftoren. Aber bie Pause mahrte lange und murbe peinlich, bie er wieder anhub: "Alfo bas Ende ...

"Bir gingen fort. Junachst nach Breslau. Dann iber Beihnachten nach Dresben. Und wenn mir etwate passert ift, was mich freute ober wovon ich meinen fie folle es wissen, jo hab' ich's ihr geschrieben. Gutes und Schlimmes, wie sich's eben gefügt hat. Regele mäßig ist die Antwort gefommen. Einfach und ehr-

lich, ohne jede Kunft, aber ich freute mich uber jeden Zettel. Und immer war ein Schnörfel da, baß man erkannte, ihr fei vom Grund bes Gergens so febr bang um mich, und sie zähle die Lage bis nach Oftern, bas ihr und uns noch so ferne war, und es fei wieder grau und eintonig um sie.

"Wein Bater war nicht mehr ber alte. Ich weiß nicht, habe ich ihn nun erst mit andern, mit den richtigen Augen angesehen, nun, seitdem ich wußte, ich werbe nicht mehr lange ausschließlich für ihn sorgen durfen? Ober hat sich wirklich erst damals ausgesprochen, was sich schon lange in ihm vorbereitet hat, was er mit seiner großen Kraft bes Willens in sich bezwungen hat, wie man Rebellen niederschlägt, bis sie endlich in einer letzten Erkebung ihre Sache gewinnen?

"Er hat mir Gorgen gemacht.

"Nicht eigentlich auf ber Buhne. Da war er immer noch ber Meister und tiefer benn je. Aber nachher ist er immer erschöpft und müde gewesen. Und etwas Fahriges ist in ihm gewesen und hat seinen Ausbruck gesuckt. Er hatte keine Geduld mehr mit andern, und sein Urteil war schneidend und von oben herunter und hat böses Blut gemacht. Es kam unerwartet und wegwersend wie ein Peitschenhieb in viele Gesichter. Wenn ich ihm aber zuredete, er solle sich Ause gönnen und ausspannen, so hat er mich angeherrscht: "Mas, bie Troita in die Kemise, und die Perve lausen lassen, und ich hatte ihm gegenüber niemals Mut und die nötige Entschiedenheit. Er war ichon damals krank, und die hatte entschlossen sein und zu ein Arze eist gegenüber seinem Vatienten. Er aber hatte sich nies ist gegenüber seinem Vatienten. Er aber hatte sich nies

4\*

mals meistern laffen und war von Kindesbeinen gewohnt, zu gebieten. Und als wollt' er die Stimmen in sich übertönen, die ihn zur Ruhe riefen, so fing er mit Projetten an. Er selber wollte sich seine Truppe bilden, wie sie in Deutschland noch nicht da war. Die Besten und die Ersten in einem Haufen. Denn die Zeit des stehenden Theateres sei vorüber, und man müssendlich eine Musterbühne schaffen, ein Borbild für die übrigen, an der man nichte Wertlose spielen durfe, sondern nur in jeder Gattung das Beste in vollendeter Darstellung, und vo man keine Rücksicht zu nehmen brauche auf das Publitum, weil man immer wieder vor einem neuen Publitum fünde.

"Beglaubt hat er felber nicht baran. Denn ein anbermal, ben Tag bin ich wirflich erichroden, hat er alle Rollen verbrannt, Die er noch ftubieren wollte, und alle Stude ohne ein Wort gurudgeben laffen, Die man ihm jur Prufung übergeben hatte. Er habe bavon genug. Er habe es nicht notig, jebes Marren, ber fich an ihn made, Bertrauensmann und Berater ju fein. Und wie ich ihn gang ohne Faffung ansche, weil ihm Die raftlofefte Arbeit boch immer Bedurfnie gemefen ift, fo leat er mit feinem großen Geftus Die Band auf meine Schulter: ,Blabimir, mein Gohn, ber Ruticher barf einmal mube werben. Und ich wollte, ich tonnte ausspannen und mare ju Baufe. Bu Baufe . . .. Er wendet fich, und ich mar eigentlich froh bamit, benn ich hatte nicht mehr an mich halten tonnen, jo weh mar mir bei bem Eon.

"Immer ofter hat er von ber Eroifa gesprochen. Run fließ fie jo fehr. Run ging fie nach Bunich. Faft,

als mare das eine fire Ibre geworden bei ihm, als hatten sich seine Gedanken in dieses eine qualende Bild versangen; als hingen sie an den Strängen biefes Wagens, hilflos und unsähig, sich davon zu befreien. Und die hage über Stock und Stein gehe dabei mördertigh weiter. So habe ich mich benn auch immer mehr damit beschäftigt und es langtam ergrimdet. Denn, was er immer unter ben Pferden gemeint, hat er niemals ausgesprochen, und ich mußte so felber hinter ihre wechselnde Bedeutung kommen.

"Namlich ber Bagenlenfer, ber mit eiferner Fauft bie brei Roffe meiftert und in ber richtigen ginie erhalt, bas war fein Bille und fein Berftanb, ber nicht einen Augenblid nachlaffen ober bie Bugel verlieren barf. Alle brei munen fie ihn ohne Erbarmen fpuren. Und bas eine Rof, bas er fich porgefrannt bat, ungebarbig wie ein Rullen und iden, bas mar fein ungezugeltes Temperament. Das mußte niedergehalten fein, ihm nicht burchgeben und, wenn es ftieg, fo nur, bamit man erfenne, wie feurig es fei. Das andre aber, bas am meiften im Gefchirr geben mußte, bae mar fein Bebachtnie, bem er gerabe bei feiner Art ju arbeiten und ju gestalten Abermenichliches jugemutet hat. Denn fein Repertoire mar fehr groß und umfaßte bie umfanglichften und bie verschiedenften Rollen. Er anerfannte fein Rach - man tonne Romobie frielen, ober man tonne es nicht. Alles andre fei baneben gleichgultig. Und nun burfte auf ber Bubne nichte um ein Ctud. lein andere fommen, ale er fich's ausgedacht hatte. Das forbert eine niemale ermubende Gelbitubermachung. Und ber britte Gaul, ber gerne ftolpert unt nicht mehr weiter will, das war seine Zunge. Er war ein Meister der Spracke, und mit ihr allein, wenn er lossing, hat er manchmal Wunder vollbracht. Aber das ist ihm sauer geworden, und nur durch viele Muhr hat er es dazu gebracht. Denn er war kein Deutsche und hatte in feiner heimat schon einen großen Nuf, ehe er deutsch seinen Lind so mußte er fürchen, er falle wieder einmal ins Lispein oder in den gewissen Ginglang der Polen oder ins Borstoßen einzelner Duchtaben, ließe er sich nur einmal gehen. Und er fonnte eine Niederlage nicht heil überstehen . . . . .

"So fahrt man von Stadt zu Stadt. Und es ist eine immer steigende Angst in mir. Namlich, es stedt mich die Art meines Baters langsam an. Es fommt der Abend, und er hat den gangen Tag eine Aufregung bes meistert und seine Furcht vor dem, was dieser Abend bringen tann. Wit allen möglichen Mitteln hat er seine Ahnungen bekämpst. Und es ist ihm dennoch nicht geglücht, nicht völlig geglücht, und seine Vessemmenseit macht sich Luft und such sich einen Ausweg, gegen wen immer und in welcher Weise immer. Das gibt natürlich Jusammenstöße und Erpsossonen, über die sich der Mann natürlich spater Borwürse macht. Und er verträgt nicht das Gefühl, im Unrecht zu sein.

"So gibt es endlos und in jedem Sinne Seenen. Auch mit mir, und es gehört viel Liebe dazu, sich in ihn up iniven. Biel Liebe und viel Gebutd, und er darfie nicht einmal bewerken, sonst fühlt er sich krank und bevormunder und geht zechen, nur aus Tros. Und ich venken mir oftwals: ein Wann ist nicht fahig, diese zwisse wissen wie Krenken und einen Bensten in meines Katers

Berfaffung fo ju fpielen, wie es fein follte. Da gehorte ein Weib von ber beften Gorte her. Und an folden Tagen habe ich bann langere Briefe ale fonft nach Bien geschrieben. Langer und fo voll verschleierter Gorge.

"Dabei muß man uber jebe Eruption eigentlich noch frob fein. Denn nach einem Ausbruch, ber manche mal ziemlich ine Gelb geschnitten bat und ben borgeitigen Abbruch eines Gaftfpieles veranlaßte, mar er wieber ruhiger und wie befreit bon einem Drud, ber auf ihm gelegen hatte. Bezwang er fich aber, fo mar gegen Abend bas Rieber befonbere ichlimm, und es bat hinter ben Ruliffen gewiß Sturm gefett. Dann ift er nicht einmal qu einem Gpagieraana qu bringen gemejen. Er will fich nicht auch ben Tag uber angaffen laffen wie ein Ramel mit Bodern. Much gu fonft nichte mar er ju bringen gemejen, mas ihn fonft aufgeheitert hat. Bor feinem Spiegel ift er geftanben und hat feine Rolle geubt, und ich mußte ben Atem an mich halten, weil ihn unter Umftanben fogar ber ftoren fonnte.

"Alfo, es wird endlich Abend, und ich muß inst Theater. Nicht mehr mit der Freude, wie noch vor furzem — begreiflich. Und man sist da, abgemüdet von unbenannten Sorgen, und es ist die mir vertraute Spannung in der Luft, die ich mitfahle. Nachtlich, und in mir ist noch etwas, etwas Schlimmeres. Ein Fieder ist es oder eine atemsofe, neugierige Erwartung, gegen die ich mich nicht wehren kann. Die Komddie beginnt, und das versschiedigisch sich, und sie padt mich und reist mich mit, und die din mit, und die bin gang Auge, Aussmerk.

samfeit, Beobachtung, wie ich es sein muß. Aber fie hat mich nicht allein. Das ist meine Aufgabe, bie ich pflichzemss erfalle, in ber ich lebe, weil ich das seit Jahren gewohnt bin. Aber ich bin nicht mehr ganz hingegeben an sie; benn das andre stecht tiefer, weicht durchaus vor nichte, und es ist da und wartet mit einen graufamen Kibel, bis es das Seinige bekommen wird, und es hofft und fürchtet etwas Unerhörtes, von dem die andern, diese stumpfe und träge Menge, die mein Bater aufrütteln soll, noch nichts ahnen, und ich habe ganz für mich meine neue und bespiellose Erregung.

"Rommt'e? Bann fommt'e? Die fommt'e? Und wenn ber Borhang endlich unten ift und bie Menge gerftreut fich: Diefer, umfehrend noch bor bem Musgang, ju einem letten Beifalleflatichen, anbre ftumm, alle erhist, befriedigt ober zweifelnb, benn er bat manche mal gerne auf ben Biberfpruch gefpielt - und immer fie allefamt in feinem Bann und beberricht von feiner Meifterichaft. Denn er ift niemale beffer gewefen, ale wenn er fich gwingen und banbigen und eigentlich erft freifpielen mußte. Diemale gemaltiger ale biefen felben Binter, wo ihm bie Pferbe immer harter in Die Band aingen und ihn immer borthin ju reißen brohten, mopor es ihm gegraut hat. Denn ich felber habe eigents lich nur noch in biefem Bilbe gebacht, und es ift mir Ruchternem manchmal gemejen, ale ftunde ich hinter ihm auf bem Rarren, und wir murben fortgehaftet in einer unerhorten und nicht mehr zu bammenben, in einer gang außerorbentlichen Gile.

"Bir find biefen Binter fehr viel zusammen ges mefen. Rach jeber Borftellung und fehr lang. Er hatte

jeine Flasche Bordeaur vor sich, und ich mußte geigen, oft, bis uns der Morgen in die Fenster geschienen hat. Er hörte zu und trant — benn er dies immer mäßig, wenn ihm der Rausch nicht Bedürfnis war, bei großen Berstimmungen viesseischeide — sehr debächzig, und er war ganz Geschil, und alle Gedanken und Besorgnisse in ihm haben geschwiegen. Ich habe, ab ich auf sein Gesich oder seinen Ausdruck oder auf seinen nickenden Kopf, damals für Empfindung und wahrhafte Musst mehre gesent des die allen meinen Weistern und hade den Segen der Musst seiner Musst seiner Musst seber ist und den meinen Weistern und habe den Segen der Musst seiner wecht einen des bei allen meinen Weistern und habe den

"Es war ganz besonders eine Rolle, vor der sich mein Kater gefürchtet hat. Das war chnstich, wie sich bei nervossen Menichen manchmal eine grundlose, aber vollsommen unbezwingliche Angli vor einem bestimmten Plat entwickelt, und zwar meist vor einem, über den sie oft gehen mussen. Da ist ihnen, als stände in jedem hautsor ein Morder, und in ihrem Ruden stünde in jedem mit der Buchs im Anschlag. Das Gefühl wird immer derger, bis gerade auf dem Plat wirklich eitwas geschieht. Und er konnte auch diese Rolle nicht vermeiden. Das ware ihm wie Berzicht auf seine ganze Meisterschaft vorgesommen. Denn es war seine größte Rolle — der Mephito.

"Er hat sie nach seiner Art verstanden wie keiner. Midich, hat er gesagt, Weephisto it boch kein dummer Tenfet, der sich ohne Grund in Geschäfte einläßt, dei benen fur ihn nichte zu holen ist als Plage und Blamage am Schull. Er barf nicht meinen, der Kampf wischen ihm und Gott sei entschieden fur immer. Damals ist er unterlegen; aber der zahlende Zag kann

bald kommen. Er muß sich somit für zwar augenblicklich schwächer, aber für viel gewißter halten, als sein
alter Widersacher ist, darf durchaus nicht an Gottee
Alwissenheit glauben. Sonst ist die ganze Tragsbie
ein Unsinn und die Wette um Fauste Unsterbliches
schon gar. Und Gott mißbraucht seine Abertegenheit
in einer durchaus nicht zu billigenden Weise. Und
dann ist Wephisto auch ein Etementargeist. Er wird
also nicht einen Augenblick sein wie den andern, sondern immer bedingt von seiner Umgebung, gewissermaßen gefärbt von ihr wie das Weer, das allerdings
immer gefärbt von ihr wie das Weer, das allerdings
immer gefärbt von ihr wie das Weer, das allerdings
immer gefärbt erscheint, aber immer und überall in andern Teinten ausseuchtet.

"Die Rolle haben fie nun begreiflicherweife immer und überall von ihm begehrt. Gie bat ihn febr angestrengt in ihren ewigen Gprungen ber Bebanten wie ber Stimmung. Er bat fie unablaffig überprufen und nachlernen muffen, und immer bat er jich gefürchtet, fie tonne ihm entgleiten, ber Ronigemantel ihm berloren geben, ben er fich felber um Die Schultern geichlagen hatte. Es mar fein Stols und fein Ruhmestitel in feinen eigenen Mugen, bag er ben Rauft ine Bolf getragen batte. Und mit feiner gangen Babigfeit, mit ber er alle Binberniffe, ihm von ber Datur felber in feinen Weg hineingeschmiffen, übermunden, mit feiner wilben Leibenschaftlichfeit, orbentlich ingrimmig und mit fnirfdenden Bahnen verbig er fich befto mehr in ben Mephifto, je fcmieriger er ihm geworden ift. Borbem hatte er fich in ber Rolle gefpart. Mun, wo es nur irgend gegangen ift, hat er ihn gegeben. Und amar mit Borliebe ju Beginn und am

Ausgang eines langeren Gastipiele. Er hat, um gleich in ber Stimmung zu sein, icon zu hause Maste germacht, alle Register seiner Stimme geprüft, ist ben gangen Tag in Maste geblieben, und wenn er zufällig jemand, ein dummes Stubenmadel oder eine angstliche Frau, auf dem hotelgange damit geschreckt hat, so hat er gesacht — ein beiseres, hamisches, bofes Lachen aus seiner Rolle, das mir freilich so wenig wie volge Scherze gefallen hat.

"Ee ift in Darmstadt gewesen. An einem Faust. Abend. Und ich horche verwundert. Er spielt freilich alles wie sonit, aber es klingt anders. Er lispelt.
Er stöht Konsonanten vor. Und da sommen manchmal gepreßte Gaumensaute, und die Bosale sind anbers gefärbt. So spricht doch tein Deutscher! Und
die Junge ist schwer und überhafter sich manchmal in
ben Läufen seiner Rede. Und es fällt mir auss has
de eine Pferd lasmt — das in der Trosta.

Ich habe ihn ben Abend nicht mehr zu Gesicht befommen. Ich muß ein wenig Luft ichhöpfen danach, obzwar niemand im ganzen Sause außer mir etwas merft und ber Jubel ist wie nur je. Er läßt sie umerhört lange pochen und flatschen, ehe er mit einem arzwöhnischen und lauernden Gesicht erscheint. Sie nehmen das ale aus seiner Rolle und werden nur noch toller begeistert. Ju Sause war er bereits zu Bett. Den nächsten Tag aber, wie die Zeitungen kommen, tritt er mit haftigen Schritten auf mich zu, reißt sie mir aus ber Jand, übersliegt sie mit sinsteren Brauen, wirft sie aufatmend hin und verläßt ohne Gruß ober Wort die Stube. Mur von der Schwelle aus nicht er mir ju, ben Finger am Mund und rudwartefchreitenb.

"Dann gehen wir nach hamburg. Dort haben sie ihn grenzenses verehrt. Denn sie wissen sich was went, daß sie eigentlich in Beutschland die diteste Theaterstadt sind. Er beginnt natürlich mit Mephisto. Es geht vortrefflich. Rur daß er, wie um sich zu spornen, um einen guten Zon schafere einsetzt wie sonst, um son verleg frieger und schniebenber, daß nur eben ich es merten tann. Das macht nichts. Bor einem Graben nimmt man eben einen Anlauf, obzwar es freilich besser ist, man setz muhelos und mit gleichen Füßen barüber.

"Aber - er ichließt nach ben viergehn Tagen, Die er Beit fur Samburg hatte, auch bamit. Und nun bin ich ftuBia. Denn es fommt Die Ggene in ber Berenfuche, fonft gemiffermagen fein Gipfelpunft. Alle feine Gaben bat er in ihr gezeigt. Damonifcher Bumor, ein: grengenlofe Fredheit, ein Ubermut, ber, weil er feine Belt erichaffen tann, fie minbeftens gertrummern mochte, ein gifchenber Sohn fonbergleichen, hollifches, alfo parodiftifches Pathos - und bennoch gebanbigt und gemaffigt alles burch bas eiferne Band bes Dafee. Das fehlt ben Abend, und bie Rolle gerbrodelt in gemiffem Ginne. Es guden grelle Lichter uber Die Boftalt. Aber Lichter, Die nicht er angestedt hat, Die nicht mehr erhellen, bie mir einen furchtbaren Brand verfundigen. 3ch bin fehr niebergeschlagen. Und fie merfen etwas, bie ibn ju feiern gefommen maren, und es ift nicht mehr bie Stimmung im Baus mte fonft. Dan ift befrembet, und erft frater, in ber Gene in Marthes Barten, ift alles, wie es fein foll. Es weht wieber amingend von ber Buhne ju bem Sorer, und er ift mit allen Ehren von Samburg gefchieben.

"Blabimir - bas mar Rummer zwei,' fagte er mir ben Abend. 3ch habe nicht ben Dut gu einer Luae, fente ben Ropf und ichweige verftort von bem, mas ich fich nabern fuble. Gein Temperament, bas er fur bie Buhne vollig bezwungen glaubte, mar ibm burchgegangen ...

"Go find wir benn, ohne Ctation ju machen, nach Berlin gurudaefehrt. Er bat nichte bon ber Bams burger Gache gesprochen, obgmar fie an ihm gefreffen bat. Dur febr niebergeichlagen mar er eine Beit. Dit einem Entichluß fampft er, und ich weiß boch, Diefer Entichluß ift unmbalich bei einem Menichen von ber Gefinnung meines Batere, gang abgefeben babon, bag Die Abfage bes Berliner Gaftivieles ein fleines Bermogen gefoftet hatte. Dach einem letten, großen Eris umphe fann er ber Buhne entfagen, nicht nach einer Dieberlage. Und fo muniche ich benn einen großen Gieg und hoffe boch faum mehr barauf.

"Er ift ungemein teilnehmend ju mir. Geine gange Liebenemurbigfeit entfaltet er. Er fragt mich um meine Cache und macht Plane fur Die Butunft. Dach Stalien will er burchaus mit une, und bann nach Paris, ben Frangofen auch einmal zeigen, wie man in Deutichland Romobie frielt. Schreibe ich nach Bien, fo muß ich einen Grug von ihm beifeten, ober er mirft gar mit ein Bort aufe Papier. Das freut mich und ift mir wieder recht unangenehm. Denn weil ich nie weiß, ob er nicht wird einen Brief feben wollen, fo muß ich

boppelte Korrespondeng führen. An seine Rollen laber bente er nicht. Er studiert nichtet, er wiederhoft nichte. Das beunruhigt mich einigermaßen, obzwar es mich auch im Grunde meines Lerzens freut. Denn vielleicht gerade, wenn er an nichts bentt, überwindet er die Gesahr, die doch wohl start nur in seiner Furcht vor ihr und in seiner Einbildung besteht.

"Und so geben bie Tage. Er fpielt nach feinem granbiofen Richard bem Dritten leichtes Gefcut, Rollen, die ihn gar nicht anstrengen, bie er im Schlaf kann. Er ift frisch und angeregt.

"Es fommt ber Fauft. 3ch renne ben Tag in ber Stadt herum.

"Ein überfulltes Saus. Jene Andacht in ben Leuten, wie fie nur ber Fauft weckt, weil fie wiffen, nun wird an jedes Geheimnis in ihnen gerührt werben, und o ein Abend bedeutet eigentlich eine Weihe. Dur ich fife ba in einer unerhorten Bangigfeit, und meine 3ahne kniften. . . .

"Es geht. Geht gang nach Bunsch. Freilich — manchmal stuße er und besinnt sich. Das nehmen sie noch sich Nunce. Aber es geht immer weiter; die Klut trägt ihn, und es kommt in die Wenschen sieme Stimmung, die nur die Gelegenheit wünscht, damit sie sosörechen können. Und ich weißt ist nur einmal der erste elementare Besigal um ihn geklungen, so ist die Entscheidungsschlacht gewonnen. Die Schlierzene bringt ihn nicht. Auch Auerbachs Keller noch nicht ganz. Es ist etwas Frosiges da, von dem ich nicht ahne, woher es kommt. Sie gaudern eben nach Berliner Art, und der Abend wird mir gar zu lange, der

ich weiß, mit mas fur Ahnungen ber Mann auf ber Buhne fteht und ivielt ...

"Der Borhang hebt sich wieder. Die herentidge. Wein Bater fommt mit Fauft. Muhjelig fommt er. Er fpricht — es ift nicht feine Stimme. Er stottert in der Erregung. Es ift ein Stuben auf der Buhne. Er hebt den Arm zu feiner herrifchen Gebarde und fagt damit leer in der Luft herum. Er schneidet eine graßliche Frage. Sieht sich um mit einem gang verlorenen Blid und dagt — befinet den Mund, und fein Ton dringt vor, und er sieht sich um und hebt wieder an, und wies der fein Aut . . . .

"Das bauert ..! Und ich fige ba mit entfesten Augen und preffe bie Sand an ben Mund.

"Der Borhang fallt, und ich weiß es - er ift jum lettenmal gefallen fur Bladimir Poznianety.

"Es ift wie Panit im Saufe. Ein schwarzgefleideter Berr, blag wie ein Gefpenft, tommt vor und ftottert etwas Unmögliches. 3ch fturge auf die Buhne. hinter mir Tumult ber Aufbrechenben und wirre Austrufe bes Entfegens und Erstaunens.

"Eine große Berftorung auf ber Buhne. Er sitt in einem Kehnstuhl hinter ben Kulissen Dehrtend, verfallen. In seiner damonischen Madle. Das rotte Mantelchen über ber Bruft, die man heftig arbeiten sieht, zerrisen in seiner Auftregung; ber hut mit der frechen hahnenseder tief in der Stirn. Und er sieht um sich mit einem wilden und wieder angklichen Blick, erkennt mich nicht, fahrt auf, und gurgestd mit einem unerhörten, gräßlichen Son stöhnt, achzit er hervor: "Aufziehen, aufziehen! 3ch will weiterspielen!

"Der Ton! Es überlauft uns alle. Und inmitten meiner großen Bekimmernis muß ich mir benken: Der Ton! Menn er ben einmal auf ber Buhne anschlüge! Das gabe einen unerhörten Effekt. Ich sichäm mich bes Gebankens. Aber er ist nun einmal ba . . .

"Cein Enbe fennen Gie. 3ch felber habe ihn nach bem traurigen Baufe gebracht, mo er noch lange Sabre gelebt bat, ohne ju rechtem Bemuftfein mehr ju fommen. Befehen habe ich ihn nicht mehr. 3ch hatte ben Anblid micht ertragen fonnen. Die Mutter bestand ohne jede Rudficht auf ihrem Bermogensanteil - es mar Gutergemeinichaft bedungen gemejen, und fein Unglud ftimmte fie nicht milber, Die barin wohl nur eine verbiente Strafe fab. Gie ift baburch nur noch frommer geworben und hat alles an milbe Stiftungen gegeben. Fur ihn aber mußte boch auch geforgt fein, fo bag ihm bort, mo er mar, nichts von ber Bequemlichfeit und ber Pflege gebreche, auf Die er Unipruch machen fonnte. Rur mich ift alfo menig geblieben. Eben fo viel, bag ich ale Ginfamer beicheiben bavon leben fonnte.

"An einen Erwerb habe ich nicht gedacht. 'Ich war auch nicht bafter erzogen. An ein Glust habe ich nicht mehr geglaubt seit seinem Ausgang, den das Glust je lange gehoben und getragen. An meine Fähigkeiten nicht — ich hatte den reichsten Geist, der mir je begegnet, zerftört im Gedächtnis. Ich habe ihr das alles geschieben und auseinandergeset und keine Antwort von ihr mehr erhalten. Dur einmal schrieben mir ihr Ettern, eine weitere Berbindung zwischen mir dabte doch keinen Iweck, und sie baten im Interesse ihrer

Tochter, ich möchte nicht mehr ruhren ans Bergangene. Sie mag mich für feig gehalten haben, daß ich nicht einmal ben Berfuch mehr machte, für unfer Glich zu tämpfen. Mag sie's! Ich hab's nicht mehr tonnen. Wie mich das zerftort hatte, was ich uns so lange in Schlangenringen nachschleichen sah, ehe es uns in seinen schrecklichen Ringen erbrückte, das fann sie nicht geahnt haben. Ich hoffe, sie hat mich nach ihrer gesunden Art balb und völlig vergeffen.

"Ich bin zunächst auf Reisen gegangen. Denn es war eine große Unruhe in mir, ich war immer vor etwas auf ver Flucht. Aledann habe ich mich mit gebefferter Gesundheit, die durch die Ereignisse jener Zeit angegriffen war, hier fur die Dauer niedergelassen. hier fommt man sich mindestens niemale überstüßig vor, kann mit Wenigem anftandig und behaglich seben, und man ist nicht im Widerspruch zum Genius loci, wenn man die Trummer in sich immer und immer wieder betrachtet. Eine moberne Stadt ware mir idrereilich."

Er fah nach ber Uhr. "Es ift Beit gur Bahn."

Bir traten ins Freie. Fontana Trevi rauschte gemaltig. Iber ihre Birbel warf bas elektrische Richt, freitend mit bem gleich blassen und fall gleich hellen Licht bee vollen Mondes, seinen fabsen, zudenden Schimmer, der manchmal geisterhaft wie aus dem tiefen Grund vorzugüngeln schien. Mit gesponnenem Glas ichienen bie mafigen Kelsbide überglänzt. Ernsthaft und simfler sahen die Statuen in dies leuchtende Spiel, und Roms Zauber rührte noch einmal an meine Seele. Mein Soldo flatigte ins Baffer. Unfere Hande Davit. Berte V. fanden fich inniger ale fonst jum lettenmal, und wahrend ich mich ber Bahn zuwendete, verichwand er mit langen und unhörbaren Schritten in der Dunkelheit, ale war' er ein Beil bavon.

Ich muß seiner oftmals gebenken. Roch ofter freilich wird mit, als hörte ich die Troita. harmonisch flingen die munteren Schellen im Dreiflang. Eine weite, weite Ebene. Richts hemmt das Bormartsjagen der Rosse. Sie schnauben machtig. Der Wind pfeift, und sie amen ihn aus mit dampfenden Ruftern, mit ihm in die Wette eilend. Geheime Abgrunde, verhohsen vom trügerischen Wondlicht, zuseiten, querüber der Fahrbahn. Und so fturmt das Gespann dahin und durch meine Seese — einem unbegriffenen Ziese zu, in die Dunkelheit, die die Troisa und den Lenker geheimnisvoll verschlingt.

## Der Talisman

Die Kahlmande ber umichließenden Mauern waren mit ibealischen Kandichaften geichmudt. Bealisch, weil in der Birtlichfeit ihresgleichen wohl schwerlich irgendwog ju sinden war. Da stiegen Berge von überaus fuhnen und verwegenen Formen aus Geen von ganz beipielsofer Blaue. Man wollte den Stammgaften eben etwas Schöneres bieten, als es der Garten selber war.

3wischen grün gestrichenen Laternenpfahlen standen burre und gesparte Baume. Aber man saß immerbin im Freien und hatte den lichten himmel über sich, start einer brüdenben und angeschmauchten Subenbecke. Man genoß die Sonne, die über weißen Gedecken stammte, in die sauberen Teller ihre flinken und gittern ben Kringel warf, auf blanken Silber flirtte. Es war im halben Naa, und das Laub ftand zart und erquicklich.

Eine bestandige Unruhe mar in dem Garten. Der Ries auf ben Gangen fnisterte. Bohlen fnarrten, Euren, nicht eben rudsichteboll geichlossen, flangen; ein unablafigiges Rlirren von Geichirt, Jurufe und ein toniges, wie rhythmisches Erwibern. Ein emiges Kommen und Beben; ein Gruben unt Danten. Faft alles, das hier verteheie, fannte sich und ftand in gang be-

stimmten Beziehungen zu einander. hier findet sich namtich die medizinische Katultat zusammen, von ihren Opisen, den gefeierten Professoren und ben Primarien aus dem benachbarten Krantenhause, durch die Dozenten und die Prattifer die zu den Seubeierenden her al. Getrennte Sphären, mit langsamen, gelegentlichen und vielbeneibetem Ausstelligen aus dem niederen Kreise in den höheren. Man halt auf Rang und Wurde bei allem Anschein von fameradschaftlicher Gleichheit. Mau gewährt jedem seine Achtung, in der Hossing einmal von andern der gleichen gewurdigt zu sein.

Die eigentliche Speifestunde mar vorüber. Bagenburg vor bem Tore hatte fich bebentlich gelichtet. Die vielbeschaftigten Deifter haben eben wenig Beit, fich ju verweilen. Dur noch fratere Gafte blieben verfammelt. Bas noch ba fag, bas maren Jungere, Die eine mußige Stunde nach bem Gffen vertrobeln wollten, ehe fie bie Pflicht auf Die nabe Rlinif ober in Die eigene Ordination rief, Die hier ihren Raffee nahmen und ihre Ralle erorterten. Gin jeder faft hatte eine Art Aftentaiche mit bem Befred neben fich liegen, je nach Mitteln toftbar, benn fie halten mas auf ihr Sandwertegeng. Ein herzhafter, ichneidiger Zon berrichte unter ihnen. Es maren meift Chirurgen, ein rudfichtelofes Bolf und fiegeeficher, angefichte ber taglichen, faft unglaublichen Fortidritte in ihrer Runft, ber Erfolge, von benen nicht wenige an berfelben Statte angebahnt und querft erftritten worben maren, an ber fie nun ihre Rrafte berjuden fonnten.

"Bas ber heute fur Manover macht," lachte ber fleine Gobel. Er war an einem Provingspital ange-

ftellt und, wie jedes Jahr, eben nach Wien gefommen, um Kurfe zu horen und bas Leben in ber Großstabt zu genießen. Er hieß bas: sich auslüften. Und mit munteren Augen blidte er nach bem Eingange bes Gartens hinüber.

"Ja, er leistet sich heute wieder was," spottete auch Franz Karrner. Er war ein shuscher Wensch mit schwarzen Haaren, die sehr tief in die Stirn gingen, schwarzem, teckem Schultern und mit unglaublich langen, von breiten Schultern und mit unglaublich langen Armen. Man sah's, denn er hatte sie eben um die Kniez geschlungen. Seine Lieblingestellung, wenn er vergnügt war. Und mit seiner schwerternden und fraffrohen Stimme jauchzte er, unbefümmert um die übrigen: "Lovensen!"

Loreng Lorenfen fah fich um. Dies geschah grunds jaBlich immer nach ber entgegengefetten Richtung bin, aus ber ihm ber Ruf erflungen mar. Alebann fteuerte er in feltsamen Bidgadbewegungen mit einer planmaßigen gangfamfeit und mit ichleifenben Gdritten ben Barten burch und bem Tijche ju. Es mar babei, ale muffe er immer wo anrennen, ehe er im letten Augenblid und mit einer gang geschickten, nur einigermaßen verwidelten Bewegung bas Sinbernis vermieb. Er mar ichrectlich lang. Gin Patriarchenbart bing ibm ebenmäßig, ichwarz und mohlgepflegt jur Bruft. Conft, im Gegensat ju ben ubrigen, hielt er erfichtlich nicht viel auf fich. Erob ber warmen Maiensonne trug er einen ichweren Bintermantel. Auf bem Baupte, tief in Die Stirn gebrudt, fag ihm ein verfnitterter Schlapps but. Darunter mufterten vergnugte, bertraumte und wieberum verschmitte graue Augen im planmagigen Mahertommen bie Befellichaft und zwinkerten jedem eingelnen einen vertraulichen Gruß gu. Sprechen fonnte er nur unter Comierigfeiten. Er hatte namlich bie ungertrennliche Birginia im Mund. Umftanblich ließ er fich nieber und behielt babei ben Aberrod an. 3hn auszugiehen ichien ihm ju viel und, ba man ihn boch wieber anlegen mußte, eine überfluffige Arbeit - Die Erfindung unerfattlicher Trintgelbgeier nach feiner Behauptung. Dann bot er ben Freunden mit einer eigenen, meichen gaffigfeit bie Banb. Stumm, inbem er auf Die Stelle ber Speifefarte hinwies, machte er feine Beftellung. Rafch und fcweigfam af er. Den But behielt er babei auf, und gwifden gwei Bangen mahlte er fich mit taufend Umftanben feine neue Birginia. Alles geichah ernfthaft und methobiich.

"Lorenfen," begann Karrner bie Feindfeligkeiten, "bu tonnteft bir boch endlich einen andern Gang angewöhnen."

Corenjen ichwieg. Er ruhrte gebantenvoll in seiner Raffertaffe, mahrend ber Juder unberührt baneben lag, betrachtete mit inniger Liebe seine Birginia und jette sie bedachtjam und vergnügt in Brand.

"Borensen," bohrte Karrner weiter, "es ware zu untersuchen, ob bein Gang nicht ftandeswibrig ift. Man mußte ben Fall endlich ber Kammer vorlegen. De gestet, als wolltest bu überall Anftoß erregen. Es geht auch nicht, baß ein Arzt so offen und vor aller Welt zeigt, daß er immer durchaus feine Eile hat."

Corenfen marf bem andern, ber ihn burchaus aus feiner Behaglichfeit aufitoren wollte, einen Blid gu,

so wätend er ihn nur immer aufzubringen vermochte. Es lag trohdem noch immer sehr viel gutmåtige Schalfbeit darin. "Ich mache feinen Schwinbel mit," brummte er endlich. "Und es ift immer noch die Frage, ob es anständiger ist, aller Welf zu zeigen, daß man der Praris nachrennt. Ich zu das nicht. Ich hab' das gottlob nicht nötig," schloß er sieghaft.

"Lorensen, bu übertreibst wieder einmal. Der Dichter brennt mit bir durch."

Lorenfen gudte bie Achieln. Er mar biefe Stiches leien nun icon einmal gewohnt. Gie rieben fich alle gern an ihm und marfen ihm feine ichongeistigen Reigungen bor, mit benen es aber nicht einmal fo ara bestellt mar. In feinem Fache fehr tuchtig, ein burchs aus gebilbeter Arat, im Befite eines leiblichen ererb. ten Bermogens und babei von einer ungemeinen Unfpruchelofigfeit, hatte er eine innere Scheu por ber Praris und bem mannigfachen Jammer, ben bie Beruhrung mit bem Leben und feinen Leibeneformen mit fich bringt. Go erwarb er benn mit Arbeiten fur Rachs blatter und fur Tagedzeitungen über Meuerungen und Fortidritte in feiner Runft und in ben Daturmiffen-Schaften bas Benige, beffen er neben feinen Binfen noch beburfte. Conft aber hatte er fich ein Leben halben und burchbachten Dugigganges gurecht gemacht, wie es feiner nur funftlich burch eine aufgezwungene Belaffenheit verschleierten nervofen Unlage gemäß mar.

Ihn reigte nichts, bas mit Anftrengungen verbunben schien; nichts und in keiner hinsicht. Er bebanbelte nur, wo er mußte ober wo es ihm paßte, und er trug jeben Spott iber feine Eigenheiten mit immer gleicher Burde. Im Grunde, bas mußte er, ichatte und achtete man ihn bennoch allgemein.

"Borensen," fing nun auch Gobel an, "bu solltest bie Ordinationsstunde von beiner Wohnung doch ent fermen. Gestern habe ich was wissen wollen von dir. Weißt du, wegen eines Aufsates von dir in The Lancet. Ich habe die gange Zeit, von zwei bis drei, auf dich gewartet. Die Hausmeisterin sieht mich, wie ich nach dir frage, erst verwundert an. Dann läßt sie mich in bie Bude, dann, wie ich nach der geschlagenen Stunde weggeh', grinft sie mir höhnisch ins Gestadt. Muß man sich das gefallen lassen?"

"Benn du ch' weißt, ich bin um die Zeit hier ober in einem Kaffeehaus — was suchst ducht du mich zu Hands?" fragte Vorensen nicht ohne Sinn und gündete seine Birginia von neuem an. Wan wolkte wissen, er bevorzuge diese Zigarrensorte hauptsächlich darum, weis man damit immer etwas zu run habe. "Aberhaupt steht da nur die Stunde, wann ich zu sprechen bin. Bon der Tageszeit ist da nichte zu lesen. Wärst du zwischen zwei und drei Uhr nachts gesommen. Da bin ich bekimmt zu Hause."

Gobel war noch nicht vollends entmutigt. "Und Korensen — wie kann ein gebildeter Mensch, der du dech sein wilft, in so einer Unordnung eristieren? Der Staub! Und der Schmuk! Kein Sessel, auf dem man vor Makulatur fißen kann!"

"Das imponiert. Da benten sich die Patienten: Das alles hat der Doftor Lorensen geschrieben? Ried, muß das ein kluger Gerr sein! Mein Zimmer hat' ich mir icon fauber. Und Unordnung befüggelt die Phantasie." "Ja — und mas waret ihr Interniften und Nervensatzte ohne Phantafie?" hohnte ber breifte Karrner.

"Noch immer keine Fleischhaderknechte, wie die Shirurgen," entsegnete Lorenfen endich gereist. Er trank seinen Schwarzen kalt und ungezudert, schüttelte hernach den Roef verwundert über den Geschmad und goß sich eine frische Tasse ein.

"Es ist ihm was pasiert," flusterte Karrner Gbbel ju. "Er ift sonft nicht so einfach niederträchtig grob." Vorensen aber sah ins Beere und frich mit einer innigen Gebarde über seinen Bart. "Ich bin heute wirklich nicht zum Schindluber aufgelegt." hub er nach einer Beile entschuldigend an. "Mir ist ein Patient geftorben."

"Und bas geht bir noch nah?" spottete Karrner wieder. "Das fenntest bu boch ichon gewohnt fein. Gie fterben einem ja alle, nur fruher ober frater, mir ober ohne Rachhisfe."

"Der ging mir nah," antwortere Lorensen, "benn einmal behandle ich boch nur wenig, und dann war's eine traurige Geschichte. Traurig, und wieder nicht." Er wiegte den Kopf, und alles Schesmische und sein ganzes Phlegma war aus dem Gesichte wie weggeblafen.

Karrner fah nach ber Uhr. "Wir haben mohl noch so viel Zeit. Wenn fie nicht zu lang ift und fein Marchen ift, so ergahl' sie und."

"Alfo - es war in meiner Ordination," begann Lorenfen.

"Gegen Marchen habe ich mich boch ausbrudlich verwahrt," protestierte Rarrner nachbrudlich.

Borensen achtete nicht auf ben neuen Angriff. "Alfo, es war in meiner Orbination. Und wie ich so um halber vier ober etwas fpater hinfomme, so fist mir eine Frau ba und wartet auf mich feit zwei Uhr."

"Es ist also die Geschichte von einem Pechvogel," erlauterte Karri er unverbesserlich. "Lorensen in seiner Erdination treffen — das ist doch nicht zu glauben beinahe und das tollste Pech, von dem ich in meinem Leben gehört habe."

"Allerdinge ift es bie Beichichte von einem Dechs vogel. Aber, wenn bae Bort gestattet ift, von einem gludlichen Pedyvogel," fuhr Lorenfen in feiner ichleppenben, lifpelnben und gerabe, weil man fich anftrengen mußte, um ihm recht folgen ju fonnen, boppelt einbringlichen Art fort. "Alfo bie Frau fist ba auf meinem fleinen Gofa, und ich febe fie mir an. Gie ift nicht eben mehr jung. Aber, fie muß einmal hubich gemejen fein, nur von ber Corte, Die Rattun beffer fleibet wie Geibe. Etwas Geichaftiges und Butunliches und etwas im guten Ginne Bertrauliches hat fie in ben fehr ichonen braunen und fanftmutigen Augen. Banbichube an, gang neu, und einen Bindhut um ben Rorf, mo ich mir boch benten muß, ein Tuchel ume Beficht mußt' ibr eigentlich beffer fteben. Und ich frage fie, mas fie von mir mill.

"Gie blidt mich an, lange, überlegend. Und endlich: 3ch mochte ben herrn Dofter um etwas bitten. Aber, er barf mir nicht bofe werben." Wie sie ausichaut, so spricht sie. hochbeutsch, aber sie ist's nicht von immer gewöhnt. Gie hat's wohl erft in spateren Jahren und so gewiß schulmäßig gelernt. Und es sist ihr so wenig, wie die Handschuhe ihren Handen figen, bie ich in dem Augenblicf ordentlich vor mir hab': rot, abgearbeitet und knochig. So muhfelige Meiberhande. Und sie fig gewöhnt, im Sprechen damit zu deuten, und traut sich's nicht und wird sich's nicht trauen, so lange sie die nicht heruntergetan hat von den Fingern.

"Bieben Gie Die handschuhe aus, meine liebe Frau . . . ?"

"Reunteufel,' ergangt sie eilfertig und sieht mich wieber babei an, als meint sie, ich mußte ben Ramen tennen, "Johanne Neunteufel", und ftreift sie sich schon berunter.

"Go. Und nun: was wunfchen Gie? Denn Ihnen sclber fehlt boch nichts? Das fieht man."

"Nein. Mir fehlt auch wirflich nichte. Aber, herr Dottor, mein Mann ift frant, und er will feinen anderen."

"Ich bitte um bie Abreffe. Eigentlich praftigiere ich nur in mir empfohlenen Saufern. Aber ich will nach ihm feben,' antwortete ich, geruhrt durch ein so seltenes Bertrauen juft in meine arzilichen Fahigefeiten.

"Sie wird mir wieber verlegen. "Go mein' ich bas nicht, herr Doktor. Eigentlich will er namlich auch Gie nicht."

"Möchten Sie nicht beutlicher werben?" entgegne ich etwas enttäuscht und also gereigt und will gewohnheitsmäßig jagen: es warten auch andere! Aber nein, bas geht nicht. Das weiß sie ja boch besser. Also: 3ch habe keine Zeit. 3ch somme eben von einer Konjultation und habe heute noch eine von mir.' Konsultation imponiert immer riesig. Die Frau wird gang betrubt. 3d hab's gewußt, ber BerrDoftor wird bos fein,' spricht sie halb fur sich, nimmt die Banbichube vor und streichelt sie zurecht. "Und babei hab' ich halt noch net einmal fagen burfen, was ich eigentlich haben mocht' von ibm.

"Es gehort Gebuld zu ben Leuten" — Lorenfens beite Zuhörer nichten verfichnig teilnehmenb — "viel Gebuld. Und reilweife barum habe ich ja auch auf bie Praris so halb und halb Berzicht getan. Run aber war bas arme Weib so niebergeschlagen, baß sie mir leib tat. Alfo: "Bas ift benn Ihr Mann eigentlich, und was heißt bas, er mochte nur mich, und wieber, er mochte auch mich nicht?"

""Er war Philologe. Das heißt, er ift es eigentlich auch jest noch. Er studiert noch immer, und er wird auch jettig. Und er gibt Stunden, auch in dem haus da, und wir leben davon. Und da ist er einmal zu Mittag gesommen, und er ist da immer gut aufgelegt, und sagt zu mir: Hannst, er heist mich amtlich so, weil auch unser Buberl und der Kanarienvogel so heißen, in dem Haus wohnt auch der Dottor Lorensen. Bent' dir, ein lediger Wensch, und wohnt so scholle in hab' die Taste erst heure bemerkt. Und er hat auch früher gerne von Ihme gesprochen, wie überhaupt von seinen Studentenbekanntschaften und — Hannst, sagt er, den Tag, wenn mir wirflich einmal erwas sessen follte, zu dem hab' ich immer Bertrauen gehabt. Das war die immer ein fluger und guter Wensch!

"Freut mich, fo eine gute Meinung." Und ich bes ginne also nachzudenten. Gang blaß und verschwommen

steht er vor mir. Ein sehr schwächlicher und ein sehr stiller Mensch, ver im Raffeebaus unbandig viel Zeitungen gen gelesen hat und so fchredlich turgsschtig war. Beim Billarb hat er aufgeschrieben, und wenn man ihm dafür dann eine Zigarette angeboten hat, so hat er sie ans dächtig beäugelt und dann so gang vergnügt geraucht. Eigene hat er nie gehabt — seiner Brust wegen. Und für jeden war er die helle Bewunderung, und so schredlich mager.

"Ja, 'fag' ich, ",gewiß kenn' ich ihn. Wir find boch fogar auf du!"

", Nein, wirklich?" verwundert sich die Frau. "Das hat er mir nie erzählt. Wissen S' — er ist so gar bes scheiden. Da wird er sich wohl heute nicht mehr trauen.

"Birb er fich fcon, erflar ich fehr bestimmt. Und ift er noch immer fo fchredlich mager?"

", Ganz so mager, senfzt sie ordentlich betrübt. "Und so schwach und so aufgeregt bfere; freilich — bei dem Geschäft, wo man alle Himmelsgeduld brauchen tak"! Und feinen Doktor fragen will er nicht, was es eigentslich mie ihm ist. Und ich anglige mich so um ihn und weiß mir so nicht einen Rat mit ihm.

",3a — wenn er nun keinen Arzt fragen will, so kann ich ba boch auch nichts tun, meine liebe Frau Reuntenfel."

Sie faltete orbentlich ruhrend die Sande. "Gert Doftor — ich habe mir gedacht, weil er doch breimal in ber Boche in dem Jaus da zu tun hat, jo konnten Sie ihn ansprechen, Sie als alter Freund, der ihn erfennt."

"Rann ich allerdings wohl. Und mas bann? 3ch fann ihn boch nicht auf ber Stiege untersuchen?"

"Ro, und bas weitere mochte fich bann ichon finden. Gie famen vielleicht einmal zu uns heraus?"

"Die Mischung von Schuchternheit und Unversfrorenheit unterhalt mich auf die Dauer. "Und wann unterrichtet er ba ?"

"Richt ohne einen gewissen Stolz antwortet fie: .Er unterrichtet ba ben Alteften vom Bantier Mayer, bem bas haus gehort. Bon neun bis gehn morgens."

"Frau, reitet Gie ber Teufel?" rufe ich. "Das ift ja nachtichlafenbe Zeit!"

"Und mein armer Mann hat bann ichon eine Stunde hinter fich. Und wir wohnen weit braußen, in Funfhaus,' entgegnet sie mit einer nieberträchtigen Gelaffenheit.

"Ich benfe wieder nach. Alfo ich will ihn abmarten, aber, wenn er geht,' beschließe ich endlich.

"Gie erhebt fich gang aufgeregt.

"Ich danke Ihnen. Bon Serzen dant" ich Ihnen. Gott soll's Ihnen zahlen. Und jetz must ich gehen. Shnedies, wo das Kind bei einer Machdarin ift. Und es ist eigentlich mein erster Gang in bald zehn Jahren, von dem mein Mann nichts weiß. Und sie zog ein kleines Geldtasschlen: "Bas werd" ich Ihnen schuldig sein, Derr Dofter ?

"Kinder, von einem, der mir so die Borse an die Bruft setz, wenn er fragt, was er schuldig ist, von dem nehm' ich nie was, und von dem sollt ihr auch niemals was nehmen — der hat eine Goffnung; man wird ihm auf die Schulter klopfen und sagen: Stecken Sie

Ihr Geld nur wieder ein. Also halte ich's wenigstens, und ihr gehet hin und tuet besgleichen. Also antworte ich: Ich werbe mich boch von ber Frau eines alten Kollegen und guten Freundes nicht zahlen laffen.' Und Frau Johanna Meunteufel schüttelt mir gerührt die Band, macht einen Knir und gebt.

"Wan glaubt garnicht, was menschlicher Wille alles kann. Auch fürcht' ich mich, die kleine Krau nimmt sich einmal liven Wann her und eraminiert ihn in ihrer etwas eindringlichen Weise, ob er mich nicht zufällig einmal getroffen hat, und rückt mir dann, wenn nötig, noch einmal auf die Bude. Und so geschieht etwas, was unnatürlich ist, und was ich von mir nicht für möglich gehalten hätte: Ich, Lorenz Lorensen, passe unf zwar, weil ich glüdlich den Lag vergessen habe, gleich zweimal hintereinander. Bon halber zehn an

"3ch bor's endlich im ersten Stod vor ber Sausherrnwohnung hufteln, ehe er die Treppe heruntertommt. Dann gruß' ich ihn gang unbefangen: "Gervus, Reuntersel, und gebe ihm bie hand, wie wenn ich ihn gestern zum lettenmale gefehen hatte.

"Guten Tag, Berr Dottor,' meint er ichuchtern und erfreut.

. "Bas foll bas heißen? Geit wann find wir fo formlich miteinander?"

"Ich dachte nur." Er wurde ganz leise rot, und das fland ihm gar gut. "Weil wir uns boch da und dort gesehen haben, und du hast mich niemals erkant, und ich traute mich nicht mehr, dich zu grußen."

"Das war ichon moglich. Aber mas fann ich ba-

fur, daß er fein Gesicht hat, das man sich merft? "Du mußt das nicht so nehmen. Ich bin grenzenlos gerftreut, und da muß man nicht ftolz fein.

"Ich stols? Und er lächelte sehr hubsch. Es gibt überhaupt gerade unter der Gorte Leute welche, die so ein eigenes Lächeln haben. Etwa, wie wenn darin alle die überlegenen Gedanken über diese Welt, die sie sich auch und nach ihrer killen Art sogar mehr als endere machen, durchseuchten medsten, wie ein schwaches liche sich ihrer killen Art sogar mehr als endere machen, durchseuchten wechten. Werthaupt, es war etwas Ammutiges an ihm. So etwas Farbleses freisich auch, wie verwaschen, wie wenn sehr viel Regen und Erurm sein bischen Farbe weggedht und verwindere mich insgeheim: Das Mannchen neben mir ist verheirater und hat eine so schwachen neben mir ist verheirater und hat eine so schwachen felnen krau und einen Buben! Aber ich darf mir nichts merken lassen, daß ich was davon weiß: "Wie geht's also, Reunteussel?

"3ch bante. Gang gut,' fagt er herzhaft.

"Saft bu Zeit? Damit wir eins plaufchen tonnen. "Er fieht mich verwundert, aber garnicht verlegen an. "Jur Bormittag bin ich fertig', und er sieht nach seiner Uhr, so einer dunnen goldenen Firmelungsuhr. Und dann, wie in Erinnerung an Studentenzeiten, lacht er vergnügt: "Ende bes Monate, und eine goldene Uhr! Aber weift bu, das gehort zum Geschäft."

",Baft bu etwas bor ?"

"Eigentlich muß ich nach Saus, ftubieren. 3ch ftebe vor ber Lehramteprufung."

",Schon hubich lange,' fahrt mir's heraus.

"Ja,' entgegnet er einfach, ,aber jest wird's ernft.

Ich will auch noch in Staatebienst. In einem Jahr langstene bin ich fertig.

"Dochteft nicht auf einen Fruhfchoppen mit?"

"Er schwankt. "Das war schon lang nicht. Ich mocht' wohl. Aber nein. Man fommt aus ber Ordnung."

"Go werb' ich ein bifichen mit bir bummeln.

"Bir geben aufammen. Erft uber Die fonnenhelle Ringftraße, Die ihren bliBenben Tag hat. Gie ift namlich wie eine Frau, nicht einen Tag fchaut fie aus wie ben andern. 3ch febe mir ihn babei an. Er macht nicht eigentlich einen franklichen Ginbrud. Dur ein arenzenlos ichmaches Individuum. Freilich find, wie wir miffen, oft bie gerade bie gabeften. Er ift bes icheiben, aber nicht untermurfig. Goggr ein leifes Celbitbemuftfiein, wie es bie haben, Die fich fo aus eigener Rraft burch bie Belt ichlagen, icheint es, bat er fich zugelegt. Das fteht ihm garnicht ubel. Und er fpricht von allem, von feinen Studien jest, von feinen Berhaltniffen, von alten Tagen, offenbergig, baß man fieht, wie aut ihm bae Muftauen tut, gang munter und mit einem erftaunlichen Gebachtnis. Dichte hat er vergeffen. Jebe Dummheit ift ihm noch gegenwartig. Bon Toten fpricht er, ale feien fie gestern mit ihm gu Gifch gefeffen. ,3a, wie weißt bu bas alles, Mann?"

"Beil ich viel baran benfe."

"Co fommen wir im eigentlichen nicht weiter. Und bie Mariahilferstraße, an deren Eingang wir flehen, ist meine Schwarmerei nicht. Und ich fann auch nichr gleich für den Anfang mit ihm nach Künfhaus rennen. Auch habe ich meine Wochenartifel zu schreiben. Und

David, Berfe V.

jo bleib' ich ftehen. "Deunteufel, — bu fiehst schlecht

",Findeft bu?" Er mar gang erichroden.

"Ja. Du mußtest bich doch einmal grundlich untersuchen laffen."

"Davor fürcht" ich mich aber, seufzte er. "Und mn ihr ordiniert, hab' ich doch niemals eine Zeit. Da geht mein Geschäft, außer am Sonntag. Daß ich mir den nicht verderben lassen will mit Angstigung vorher und mit Gebanken und Kränkung nachher, kannst dir denken. Da spiel' ich, wenn ich mein Pensum abjobviert hab', doch lieber mit meinem Sannsel.

",Wer ift bas?" forschte ich gang unbefangen.

"Das ift,' und er leuchtete auf vor innerer Freudig- feit, ,bas ift mein lieber, lieber Bub. Du, ber ift . . . .

"Da hatt' ich nun bald was Schones angestellt. Bar ber erst einmal bei feinem Guben und beffen Eigen-schaften, so konnt' ich ihm getrost bis Funshaus hinaus zuhören. Das paßt mir nicht. Und so: "Wo wohnst du?"

"Er nannte mir bie Baffe.

"Ich komme übermorgen zwischen zwölf und eins zu dir. Dann kannst mir den hannsel aufführen. Dann will ich dich abklopfen, und du richtest mir alles zur chemischen Untersuchung her. Du weißt doch, was man braucht?"

"Er wußte es. Und wir find auseinanderges gangen.

"Abernachsten Tag gehe ich hinaus. Es ift hubich weit braußen. Gin schmales haus, brei Fenfter in ber Front, in einer ftillen Seitengaffe, ber Schmelz gu.

Da mohnt er im zweiten Stod. 3ch laute an. Die Frau macht mir auf und zwintert mir liftig gu, und ein Bubentopf gudt blond und frifd aus ber Rudje. Reunteufel fommt mir entaggen, und ich trete in bas eine Bimmer und habe meine Augen nach meiner Bewohnheit naturlich überall. Es ift fehr groß, fehr freundlich und gang wohnlich und fehr bell. Biel hubicher und anbeimelnber, ale ich mir's gebacht hatte. Cauber, baf es fauberer ichon nicht moglich ift. Die Renfter find großmachtig und geben nicht auf Die Baffe, fundern, mo es hubider ift, in einen fehr tiefen und grunen Garten. Binter bem zweiten Renfter ift ein Borhang von grunem Bollzeug gefpannt und gang maleriich und gefallig in Ralten gelegt. Da haben fie geichlafen. Und bas erfte Renfter fteht fperrmeit offen. Da ift fo ein großes Blumenbrett aufgestellt und ift voll mit blubenben Blumen. Und um ein Gitterwerf ranten fich Efeu und fonft Schlingpflangen, und innerhalb bee Gittere find eine Menge von allerhand Bogeln, und fie haben wieder viel Grunes bei fich, und fie gwitichern und mirren burcheinander, und einer fingt und einer fchreit, bag man orbentlich fcminblig mirb, und gwar von einem gang luftigen Schwindel. Davor fteht ein großer Schreibtifch mit Buchern und mit Rollegienheften barauf.

"Er lächelt fein, wie ich so bastehe und mir eine gute Weise das Gange anschauf, und hat seine Freude mit meiner Verwunderung. "Nicht wahr, das ist ein guter Einfall?" sagt er mit seiner bescheidenen Zufriedenheit.

"Gemiff. Allerliebft ift bae."

"Ja — und weißt bu, bas ift mein Beder." "Dein Beder? Biejo ?"

"Er reibt fich bie Banbe - und ich feh' ihn noch bor mir, fo ftillvergnugt - und fagt bann: ,3ch fchlafe nicht aut. Go fehr leife ichlafe ich und traume immer ubel. Much muß ich mandymal, wenn es viel ju tun gibt ober ju Enbe ber Gemefter, fur mich bis tief in Die Macht hinein arbeiten und mochte ben Morgen wieber nicht verpaffen. Deine Frau aber mubet fich mehr mit ben Armen ab, wie ich mit bem Ropf, und ichlaft alfo aut. Bie es nun einmal hell wird, fangen bic bort an, erft mit Vierfen und 3mitidern und Rufen, bis fie ihren luftigen Greftafel maden, und fie rufen mich ju fich. Alebann ftubier' ich bie breiviertel acht, wo ich ju einem Fabritanten in Mariahilf muß, feinen Jungen noch einmel prufen und brillen, ebe er gur Edule geht, weil in bem feinen Ropf fich nichts uber Racht halten will. Weißt bu, ich hab' jest Gottlob lauter ichone Baufer. Und wenn ich mube bin, well ich bas Studieren nicht mehr lang aushalte, fo febe ich bem Bogelgeug ju und rafte mich fo aus."

"Nervoje Schlaflosigkeit; Reigung jur Anspannung; überanstrengter und nicht mehr zu frischer Geist, ber leicht ermibet, notier' ich mir in Gedanken. "Du leibest wohl viel an Kopfichmerzen?" frag' ich.

"Eigentlich schon. Manchmal so sehr arg, baß ich mich auf ber Straße furchte vor sedem Bagen, ob er mich nicht überfahren will. Aber nicht wahr, bat er, mit meinen Bogerin hangt bas nicht gusammen? Ich bin bie gewöhnt von Haus, von Gbensee. Du, bas ist bort so hubs, an einem Commerabend, wenn's nicht

gerabe regnet, und ein Bauer hangt neben dem anbern, Wand an Band, und jeder zeigt, was er kann, und will's ordentlich beiger machen wie der Nachbar. Sie heitern mich auf, und ich tonnte nicht fein ohne sie und das Stüdert Natur um mich. Ich bich, wo man doch nicht aufs Land fommt — was hab' ich sonst von ihr?

"Deine Bogerln, überhaupt alles barfft bu behalten, was bir Spaß macht.

"Ich nehm' ihn also vor. Es ift eigentlich alles fo in Debiung, nur eben minder leiftungefahig, daß eine chemische Untersuchung beinahe überstühiss ericheint. Sie har auch wirflich nichts ergeben. Trobbem nehme ich mir vor, sie zu machen, schon um wiederkommen zu können. Denn es gefällt mir da, und die Menschen fangen mich zu interessieren an. Ihr könnt' mich meinetwegen dafür aussachen, wenn ihr voollt."

"Mach' weiter," fnurrte Karrner und fah nach ber Uhr, "und fpefulier' mir nicht auf Komplimente. 3ch hab' heute Zeit."

"Also, ich teile ben Besund ber Frau mit. Er sei eben nur schwach und musse sich etwas Schonung gonnen. Man könne so steinalt werden. Freilich fei auf vorsichtige Kräftigung hinzuarbeiten. Zu Mitrag und abende ein Glas guten Wein, der ja bei uns noch erschwinglich ist, und wenn sie es dahin bringen könnte, daß sie nachstelleichte einem ber Kärtner Seen, mit ihren vergleichsweise wohlfeilen Lebensbedingungen, sich aufhalten könnten, so ware das nur sehr nublich und unbedingt von Wert.

"Das wird sich nicht machen laffen,' meint sie resigniert. "Ich mocht' felber einmal fort von da fur eine geit. Aber schon die Fahrt macht das sunbetuere. Und wir können das bisser Berdienst nicht aussaffen, das man da in Baben oder Boslau mit Nachprufung oder mit Borbereitungen hat. Ich bitt' Sie, herr Dottor, mein Mann sagt so immer, er ist ber reine Betrüger: er seht von der Dummbeit seiner Rebenmenschen.

"Die beiben Orte maren gleichfalls ju empfehlen. Befondere Boelau."

"Sie sind aber gar ju teuer. Und meinen Sie, er igest mir hin, herr Dottor? Dring' ich in ihn, so wird er mir nur nachdentlich und angstlich und singtlich und finder allerhand Symptome an sich, wo ich ju Tod froh bin, daß er über sich nicht grübeln tut. Er war immer so, wie er ist, eher schlechter. Da mußten Die schon mir oder dem hannsel eine Krantseit aufdbisputieren. Besse dem hannsel. Denn ich fann ihn nicht anschwindeln; aus mir friegt er alles heraus. Und er glaubt's nicht einmal von mir. Und sie lachte mit ihren wunderschohnen Ichnen, so Jahnen, bie man recht gern in recht was Gutes einbeißen sehen mocht.

"Das Frauenzimmer mußte wahrhaftig einmal habsch gewesen sein. So von dem gesunden und guten Wiener Chlag. Und tichtig war sie wohl. Denn alles in der kleinen Birtichaft war wohlbestellt, und sie trug gerade die Teller fürs Mittagessen in die Stude — eine Passon, sag' ich euch. Man hatte sich gleich einsaden mögen. Wie die geblänkt haden, und die Kiche, die gerade offen sieht, war eine Punsstude, und der Junge war sauber und abrett und gibt mir ruhig

feine Sand und fieht mich dabei an und ift gang gutunlich und ift gar nicht verschichtert ober armlich, fone bern ein rechter frohlicher Burich, ben man lieb haben barf.

"Go bin ich benn ofter gefommen. 3ch habe bamale einen reichen Beinhandler in ber Dabe ju behandeln gehabt, ben man immer nur fur nervos gelten laffen wollte, und ber fich ichon langft ben Blobfinn an ben Bale gefoffen hatte. Da heißt's ichminbeln! Weil mir aber Art und Entftehung feiner Rrantheit einiges Bertrauen in feine Bare eingefloßt hat, fo habe ich bei ihm eine Partie guten Ofterreicher fur meinen Meunteufel gefauft und hinuberschicken laffen. ale Gefchent. Der Dann hatte fich nichte ichenten laffen und hatte es ja auch allem Unichein nach nicht eben notia. Aber ich bin ofter binuber auf ein Glas, und bann haben wir geplaufcht, und ber Bub mar bas bei ftill, flug und moblerzogen, ohne Aufbringlichfeit und ohne Schen, bag ihn fein Bater überall und jeben Augenblid batt' aufführen fonnen ale Dufter feiner Erziehungemethobe. Es maren namlich ftille Leute. Und bie haben ficherlich immer ftille Rinber. Und fo eine leife Bufriebenbeit, fo ein Gichbeanugen mit feinem Schidfal mar uber ihnen und ein Bertauen in bas Leben, wie ich's nicht balb mo gefeben habe bei immerbin fleinen und beengten Berhaltniffen. Ginmal fag' ich's ihm gerade beraus. ,Das ift mein Bert, und meine Frau habe ich mir bagu erzogen,' lachelt er.

",lind — haft du denn eigentlich Grund bagu? Es ift boch immerhin ein unficherer Erwerb, bas Stunbengeben." ",3a, das ift es, feufst er. "Aber, ift beiner fo viel ficherer? Am Ende, so gut es immer Kranke geben wird, bie gesund fein wollen, wird es immer Dummtopfe geben, die boch ins Gymnasium gehn. Man kennt mich, und man sucht mich. Es ist immer gegangen, und wir haben schon erspart fur den Buben und feine Ausbildung.

"Bas willft bu mit bem tun? Es ift ein fraftiges und gewedtes Rinb,' lobte ich.

"Das ift er. Er foll ftubieren."

"Duß benn bae fein? Barum nicht einen anbern burgerlichen Beruf, ber an bie Opferwilligfeit ber Eftern nicht fo große Anfpruche ftellt?"

"Beil man bann mehr aushalt, wenn man was gelernt hat. Und ich werbe boch mohl balb fertig und in fester Stellung wo auf bem Kand fein. 3ch will genicht nach Wien. Und beshalb und weil ich's nun ichn nerwarten kann, so folg' ich dir nicht mit Rarnten und bem Commer.

",Benn bir aber etwas guftieße, Meunteufel?"

"Auch dann, glaube ich, ift fur die beiden hannfeln, ben Arbeitebannfel und ben Spielhannfel, geforgt. Aber wie? Rann ich dir nicht fagen nicht einmal meine Frau weiß es, und bu murbeft vielleicht laden barüber. Aber, ich habe einen Talisman fur fic." —

"Einmal, das lettemal biefen Sommer, das ich bei ihnen war, tommen wir auf feine She zu sprechen. Et war eine gang einfache Beschichte. Sie hatten auf bemeschen Gange gewohnt. Er gefiel ihr zu einer Zeit, da er sie noch faum beachtet. Wie etwas Besperes erschiene er ihr. Er aber? "Ich bitt' bich, wo hatt' ich

an fo etwas benfen follen? Bas aber ein Dabchen ift, bas benft immer baran.' Er mar erfranft. feiner Bilflofigfeit und in feiner Armleutefurcht por bem Grital überfam ihn querft in feinem Leben bic Angft por ber verlorenen Ginfamfeit in ber großen Stadt. Bahrend feiner Rrantheit hatten fie und ihre Mutter fich fo munterhubich gegen ihn benommen, feiner gemartet, um ihn geforgt, nicht anbere, ale mare er ein nachfter Ungehöriger. Befonbere bem Dabden, bas bamale noch in einem Beschafte feinem Erwerb nachging, mar bas eben nicht leicht geworben; aber fam fie gu Mittag ober nach Reierabend noch fo abgehett nach Baufe, fo fant fie immer noch einen Mugenblid Beit und ein Lachen ober einen harmlofen Epaf, ber ihr jugetragen worben mar, ubrig fur ihn, bis er fich ben gangen, ftillen und eintonigen Tag auf bas Beilden freute, fur bas fie bei ihm erichien. 3m feimenben Rraftgefühl bes Genesenben maren Die Begiehungen inniger geworben; und endlich fragte er fie, wie er nur feinen Dant fur fo viel Freundichaft und Bute erftatten fonne. Ja, bas fonne er mohl, wenn er fie unterrichten wolle. Bas man in ber Schule ferne, bas vergeffe man balb. Dicht einmal orbentlich ichreiben tonne fie; fie jei fo grengenlos bumm. fam fie jeben Morgen und lernte: fie gaben fich beibe alle Muhe. Unmerflich, im Plaubern und mit hingeworfenen Bemerfungen, Die fie in einem rubrend getreuen Gebachtnis aufbehielt, erzog er fie fich. bem mar mirflich fo. Bas ben entichiebenften Mannern nicht immer gelingt, ihm, in feiner immer gleichen Stimmung, Die feine Ubellaune fannte und niemale einen anderen das entgesten ließ, was ihm selber nicht nach Wunsch ausgegangen war, in jener Wilbe, die stete freundlich sein ganges Wesen durchhellte, ihm war er geraten: er hatte sich seine Frau nach seinem Ebenbilde erzogen. Dann war sie einmal ganz traurig gesommen; die Mutter zog aus, und da mußte der Bersehr; wischen ihnen wohl ein Ende haben. Und da, in der letzen Rechenstunde, die er ihr erteist, gab er ihr ein ganz verwiedeltes Erempel.

", hannsi — ein Mann hat im Durchschnitt ber letten Jahre so und so viel verdient. Wenn er nun heiratet — wie muß man fich bas einteilen, damit man auskommt und sich feinerlei Berlegenheiten ergeben?"

Sie sah ihn erst ftarr an, eigenthmlich stußig. Dann machte sie sich mit einem sonberbaren Eifer barüber. Endlich ftanb ber gange Etat in ihrer wundersichnen, etwas fteisen Schrift vor ihr. Sie überflog ihn mit einem leuchtenden Blich, der dann zu ihm herüberzitterte, um sofort wieder zu sinken, und verkündigte mit ihrer kräftigen Stimme das Ergebnis.

"Beht's, Sannfi? Denn es fann ohne befondere Biudefalle nicht mehr werben.

"Es geht, Berr Reunteufel!"

"3ft alles in Rudficht gezogen, mas man vorauss feben kann?"

"Alles, herr Reunteufel,' entgegnete fie mit plotslichem leifem Erroten, boch ohne jede Spur von Ziererei ober Berlegenheit.

"Und es ftimmt? Rach bescheibenen Gewohnheiten, aber Biener Preisen und Lebensbedingungen?

"Ja.' Und fie fah ihn voll und ehrlich an.

"Go wollen wir bas Erempel einmal am Leben probieren. Willft, Sannsi ?"

So hatten fie fich verlobt. Nicht lange barauf war bie ftille hochzeit. Seinen Talisman befaß er ichon damals. Es war bas einzige Beiminis, das er je vor feiner Frau gehabt. Sie ahnte etwas und fragte nicht: 'sie hatte sich daran gewohnt, wie an etwas Holbes, boch Unerforschliches, das über ihrem Leben schwebe.

"Db fich bie Rechnung immer bewährt habe,' fragte ich.

"Im ganzen schon, wenn auch nicht immer völlig giatt. Und jest tommen ja erft die guten Zeiten. Sie war eben umsichtig und' — er lächelte wieder sein guted Eckafeln — mit Liebe gemacht. Und bald wird's doch gar hubsch sein. Beißt du, die ich meine Prusung hinter mir habe. Die Aussichten für Philologen sind gut, und sie mussen sich selbst an großen Gymnasien int ungeprüsten behelsen. Und ich werbe also sehr bald befinitiv sein. Eigentlich bin ich ihr schon den Titel schuldig. Wie schon Beiber sind — ich glaube, sie wird ernt dann vollkommen glucklich sein in einer hubschen, kleinen Stadt, wo alles sie kennen und grüßen wird. Ich will nach Eist!

",Dach Cilli? Barum benn gerabe babin?"

"Mir gefällt ber Name. Meine Mutter hat so geheißen. Und ich muß mich tummeln."

"Immer biese Prufung, an die ich nun nicht eins mal glaubte. Aber es ist immer noch gut, wenn sich der Mensch was vornimmt und meinetwegen sein Gilli in ben Ropf fest. Conft und unter folden Umftanden verfumpft er.

"Bald darauf befomme ich einen Antrag von der Sorte, die ich gerne habe. Ich foll einen reichen Mann, wer beständig arztische Aussisch braucht, auf eine große Reise begleiten. Das ift angenehm; man sieht ein gut State Welt wiel nobler, als es sich unser einer verzönnen kann. Für seine Blätter schreiben kann nabei auch, und man erspart sich dabei immer ein guted Stud Geld. Ich muß mich so rasch entschen, daß ich niegende, auch nicht bei Neunteussels, Abschiedebeseluch machen kann. Erst vor sechs Wochen bin ich gurudsgefommen. Aber gedacht hab' ich unterwegs in Niga und in Kairo, und wo wir waren, oftmals an ihn, wenn mir mein ziemlich ungebärdiger Patient eine Welte für mich ließ."

Doftor Lorenfen machte eine Pause und sah inst Leere. Alebann jog er an feiner langst erloschenen Sigarre und trant ein Glaschen Rognaf mit stiller Anbacht und innerer Befriediauna.

"Nun - und mas mar mit beinem Patienten?" rief Gobel ungebulbig. "Ich mochte boch fort."

"Balt' ich bich benn?" fpottelbe Corenfen uber-

"Weiter, mach' einmal weiter," brangte auch Karrner. "Man hat boch auch noch anderes vor auf ber Beit."

"Alfo," hub Corensen wieder an, "ich somme heim. Co recht mub' und voll von der Reise war ich. Denn sie war wunderschön. Und Faufts Zaubermantel — wißt ihr, ich glaube, das ist überhaupt nur eine Um-

ichreibung fur bas teufelemaßig viele Belb, bas ihm Merhifto gur Berfugung geftellt hat. Beute minbeftene hat ihn jeber, ber fich's leiften fann. 3ch will mich bie erften Tage grundlich ausfaulengen, von allem und befonbere bon meinem Rranten, ber einem immer einen Streich fpielt, wenn man nicht fehr aufpaft. Da melbet mir Die Bausmeifterin, eine Frau fei Die lette Bodye, feitbem man mich gurudermartet, ofter bagemefen und werbe auch heute wieber fommen. 3ch fluche ein wenig; aber ich bente mir gleich, mer fann bas fein, und gebe mich alfo in mein felbftverfchulbetee Schicffal. Richtig - es ift Die Reunteufel. Gehr aufgeregt. 3hr Dann ift frant, ichon lange frant, wird immer ichmacher, reat fich auf, wenn man einen Arat holen will, und fie ift endlich in ihrer Bergensangft um mich gelaufen und wieder gelaufen, bie fie mich gludlich gefunden bat.

"Mit dem Ausrasten ift des somit nichte. 3ch geste gick mit. Er hat sich sichwer erkaltet und sieht elend aus. Wie lang das schon dauert? Seit Winters Anfang. 3ch untersuch ihn — da ist eine große und alls gemeine Schwäche, eine Müdigkeit in allem. Jeden Abend kommt etwas Fieber. Eben nur etwas nicht einmal viel, aber für ihn und seine Konstitution ist es gerade genug. Bu tun ist da nichte. Die Maschine ist eben gründlich abgenützt zu gut konstruiert war sie nie und hatte immer mehr leisten sollen, als sie eigentslich vermochte. Ihm gegenüber zeige ich seinerlei Besorgnis. Ich erzähle ihm von meiner Reise, und das ich unter allen Umständnen die nächsten Tage ihn sezuchen gekommen wäre, und er hört mir mit den gewissen zu, wie ich sie Kindern

ganz gern, bei Erwachsenen aber schon gar nicht gern sehe. Der Frau aber sage ich schonend bie ganze Bahrheit.

"Co vorsichtig ich bin, sie begreift alles aufs erfte Bort. Sie schreit nicht auf. Mur die Sande schlägt sie vors Gesicht und steht so, ehe sie mich in die Kuche zieht. "So schlimm ist das mit ihm?" —

"Dicht eben fo schlimm, aber schlimm genug, liebe Frau!"

"Sie reißt ihren Buben an sich, als ftunde ber schon unter ihrem alleinigen Schut auf ber weiten Gotteswelt, und prest ihm babei die Sand auf ben Mund. Er begreift, budt sich, schweigt. "Und ba ift nichts zu machen, herr Dottor?"

"Die Natur hilft fich oftmale felber,' fag' ich mit einer gemiffen But uber ben Gemeinplat.

",llnd gerade jest!" stohnt sie. "Gerade jest, wo man sich endlich sagen kann, es ist fur immer aus mit bem Elend und ber Sorgerei!

... Biefo benn ?'

", Ja — hat Ihnen der Ferdinand denn nichts erjahft? Zum Julitermin hat er seine Prafjung gemacht. Und zwar so glangend, daß sie ihm gratuliert haben, alle herren von der Kommission, und er ist seit feit Ansang des Semesters schon im Probejahr deinnen gewesen und ware unmittelbar banach ernannt worden.

"Da fam eine rechtichaffene Galle über mich. Denn nun verftand ich alles. "Die verrückte Prüfung! Ja, hatt' ich nicht immer geglaubt, das ift ein dummes Gerebe, wie es Berbummelte eigentlich nur fur sich und ihre Umgebung fuhren, so hatt' ich ihm den Standpunkt icon flar gemacht. 3a - wie foll er benn bas aushalten? Bat er benn fur fein fammervolles Geftell nicht icon genug aufgepadt gehabt? Berumrennen bei jebem Better. Stiegen laufen, fich bie Lunge herausreben, fich argern! Und wenn er bann nach Baufe fommt, fatt fich bu pflegen und vielleicht mit feinem Buben fpielen ober nach Schonbrunn fahren und ben Affen gufehn ober fonft mas Rublidges tun - fest fid ber Ungludemenich bin und ftudt und ftudt und macht feine glangende Prufung! Der Teufel hinein! Das ift ja Gelbftmord nach allen Rategorien! Und man fieht ju, und man fagt bem Argt fein Bort, und man hat vielleicht noch feine Freude, wie brav ber Dann ift, und lobt bas Mannerl. Du ja - naturlich! Frau Profesiorin will man fein! Das ift gleich mas anderes - nicht mahr, Frau Reunteufel? Und bann, wenn ber Mann halt nicht mehr fann, bann foll man Bunber tun!

"Gehett hab' ich ihn nicht,' wifpert fie bemutig, wie in Gelbstanflage.

"Das behaupt' ich nicht. Aber jugeschaut hat man,' fent' ich ein.

"Ich hab's nicht besser verstanden. Ich hab' mir nichte dabei gedacht. Und wenn Sie nur gefehen hatten, wie glüdslich er von der Prüfung heimgekommen ist, und wie wunderschön der Sommer danach war! Ordentlich übermütig ist er gewesen. Und nur gang wenig unterrichtet hat er, und wenn ich auf die Sparkasse gegangen bin, was holen, statt, wie früher, hingutragen, und wir Weiber sind angstlich in solchen Sachen, und man redet einmal ein Wortel, so hat er gelacht: Wogu

haben wir's benn, hannsi? Und ift bas nicht ichon, ordentlich wie ein Rentier feben und in eine durch eigne Rraft gesicherte Zukunft bliden? herr Dottor, ifte ermannte sich, , daß er bas noch erreicht und erlangt hat — es wird mich mein Leben lang freuen!

"Bas wispert ihr benn noch immer? horen wir Reunteufels Stimme, ber argwohnisch ist, wie jeder Kranke.

"Beht bich einen Schmarren an, brulle ich jurud, noch gang gornig und frob, loslegen ju burfen. "Ich werbe beiner Frau noch Berhaltungsmaßregeln geben können! Servus!

"Und ich schlage beide Turen zu, und ich renne, fo gut ich rennen fann.

"Es ist eine Sanbe! bent' ich mir giftig. Eine Banbe ohne Einschie der Berstand. Aber, was schert's bich? Was regst du dich auf? Und wenn er wirklich nicht anders hatt' gludlich werden können, als durch bie verdammte Prifung, so hat er wenigstens sein Glud genossen. Ich bin nur neugierig, ob die Einmung aushalten wird bis zum Ende. Denn so, wie er sich nicht zusammenpacken kann nach dem Suden, so ist wahrhaftig wenig Aussicht, daß man ihn durchbringt. Das weiß ich. Der leisset Anstoh, und so etwas ereignet sich immer, und es ist aus mit ihm.

"Nun, Kinder — es hat bis jum Ende gehalten. Es mar gewiß gebruckter bei ihnen, als sonft. Aber ich habe niemals jene Berstorung bemerkt, wie sie sonst ber Blick in eine ungewisse Butunft hervorbringt. Eonnte gar nichts mehr verdienen. Die Leute lebten rein von dem Gesparten, und sie lebten babei nicht ansein von dem Gesparten, und sie lebten babei nicht ansein von dem Gesparten, und sie lebten babei nicht ansein von dem Gesparten, und sie lebten babei nicht ansein von

bere ale porbem. Ge mar fur mich - und wenn er nur will, fieht ber Arat boch alles - feinerlei Ginichranfung zu bemerten. Er hatte feinen anftanbigen Tifch, fein Glas Wein und mas fonft notwendig mar. Und bennoch feine Unruhe, nichts von jener ichlimmen Angft : wir effen und auf. Geheime Bilfequellen fonnten fie boch nicht haben. Da mußte alfo nur ber Talisman, jener geheime Talisman im Gpiele fein. Manchmal hatte bie Frau rote Augen und jenes aufgeregte Befen, bas fich ichon im Bang, in ben Banben zeigt, fliegenb, ale mollten fie aus ber Luft irgenbeinen Stutpunft greifen. Diemale aber vor ihm. Er felber aber bleibt fich immer gleich. Die Gonne geht immer noch nicht gang unter fur ihn. Geine Bogel futtert er ober unterrichtet feinen Buben. Dabei wird er immer fcmacher. Er hat auch zu Madymittag Rieber, und, bei feiner Bergfdmade, man weiß nicht einmal recht, mas man bagegen geben barf. 3ch febe, wie bie Rlamme nieberbrennen will, immer muber, immer tiefer. Ginmal wird fie fich noch heben.

"Dann ein Bischen und Singen. Dann bas Richts.

"Mir tut das Herz weh, ohnmächtig fein zu mussen abei. Ich gabe was darum, wenn sich wieder ein Reiseauftrag sande um auskneisen zu können, ehe das ganze Unheil über die tapfere Frau und den lieben Buben herniederbricht. Aber, wenn man sich so erwas wünscht, so erlebt man es gewiß nicht. Ich muß eben aushalten, bis zum Echluß.

"Das mar geftern.

"Ich fomme hin um die gewohnte Stunde. Er liegt David, Berfe V.

zu Bett, um sich Papiere und anderen Kram. Darin mußti er und ordnet er hastig und hat rote Backen und ein gespitzes Gesch. Die Geschäftigkeit! Einer, bent' ich mir, ber's in sich hort: Tummel' dich! Tummel' dich! Du hast keine Zeit mehr zu verlieren. Und in seiner Stimme ist manchmal der Klang, den wir kennen, wie ein Schrei ums letzte Eeben, so heiper gestend. Und dann wieder ist sie mud' und ohne Ton, und es schnurt sich in ihr und etwas wurgt daran, so eine Hand von hinterrucks, die man fühlt, und sie klemmt, und man kann sie nicht von der Gurgel kriegen. Wir wissen, was das bedeutet.

"Lorensen,' haucht er mir zu, ,schick' mir bie Frau und ben Buben weg.

"Ich nich". Und bann set," ich mich und nehm" ihm ben Puls.

"Jest furchtbar schnell, jest schr langsam, schleichend, immer fabendunn. Und ich schre's ein Rezent, und geb's der Frau — sie soll es selber in die Apotheke tragen und warten, bis es fertig ist. Etwas ganz Gleichgultiges schreib' ich auf, was nur eine gute Zeit braucht, bis man's gemacht hat. Und den hannst soll se nur mitnehmen. Es ist wunderschones Wetter, und der Bub soll mas davon genießen, und ich will den Mann noch einmal gründlich untersuchen, und ich fann den Buben natürlich nicht gebrauchen dabei. Sie sieht und ganz berdugt und mistraussch an, schluckt so gewiß in sich. Aber sie geht, und wir sind allein.

", forensen,' und er richtet sich muhfam auf. 3ch greif' ihm hilfreich zu, und ich fuhle so und sehe, wie abgezehrter ift. , korensen, ich muß dir noch was sagen. ", Co fprich, ermunter' ich ihn.

"Lorensen," und er lachelt sehr klug, ,du weißt, du haft niemals an meine Prafung glauben wollen, und ich hab' sie doch gemacht, gelt? Und so wirst du mich vielleicht auch jest auslachen, und ich hab' doch mein gutes Bertrauen. Aber ich will nicht, daß meine Frau davon weiß. Denn ich hab' ihr immer alles zugehalten, was ich ihr versprochen hab'. Also: entweder sie halt mich diesmal für eine Narren, vober sie glaubt mir zu fest daran, und ich will nicht, daß sie am Ende ins Erab hinein den Respett vor mir versiert.

"Ich schenkte ein Glas Wein ein. "Trink, aber vorsichtig." Und babei hielt ich seine Sand so, bag ich immer biefen angstlichen Puls fuhlen konnte.

"Er nahm einen Schlud. "Rennft bu Die Baronin Behnis?"

"Dem Damen nach ichon."

"Bei ihr war ich Erzieher, und fie ift meine Soffnung."

"Das flingt benn boch wie Ginn. Die Familie ift befannt, fehr reich und in wirflichem Anfeben.

"Und folde Leute pflegen ja wohl etwas fur ge-

"Ramiich," fangt er wieder an, sich habe gerabe mein Absolutorium gehabt und benfe an meine Prüfungen. Da stiebt mir ber Bater, und ich habe die Sorge für die Mutter auf mir, die nichts mehr arbeiten kann, so hergenommen war sie schon damale. Das hat so jest seine fünsehn Sahre. Junächsst körte Begräbnie und den ersten Anfang bring ich ihr mein Erspartes für die Zaren und die Zeit der Vorbereitung, wo man boch ben Kopf nicht voll mit Leftionen haben barf, und bann sehe ich mich um einen besteren Berbienst um. Und ba fagt mir mein Professor, ber mir immer gut war und voch von meiner Philologie gehalten hat, von ber Stellung. Die Leute sind mit ihm verwandt; sie gablen glangend, freisich, leicht ist bas Leben in bem Sause nicht, und es hat's eigentlich noch niemand bort ausgebalten.

"Ich will's probieren, und ich gehe hin. Du —

da Haus! So was hab' ich eigentlich noch nicht geichen gehabe! Reichtum, gut; aber alles so, wie wenn
es von selber verkandlich war' und gar nicht andere
sein konnt'. Erft so ein Eramen beim Portier; ich muß
jagen, von wem ich geschicht bin. Alebann komn' ich
jur gnadigen Frau. Sie empfangt mich im kleinen
Salon. Viel Palmen und Bilder, und sie sith, ahnlich und sichen, daß man's nicht glaubt. Ich mach
meine beste Berbeugung aus der Linger Tanzstund' und
muß sie immer anschaun, wie sie da vor mir sigt;
ichlank, ruhig und behr, sehr vornehm. Ein kleiner
Kopf; wenig Schmuck und eine Hand, so scho und se
gerstegt, wie ich sie noch nicht gesehen habe.

"Sie sieht mich an. "Sie sind mir gut empfohlen, Herr, sie jucht mit Aurzsichtigen Augen nach dem Namen, "Berr Reunteufel. Aber Sie scheinen mir zu jung. Zu jung und zu schwach."

"Ich traue mir feine Antwort. Denn sie imponiert mir und icheint mir so sehr flug, und schon bamals habe ich bas Gefühl: Die Frau sagt nichts, was sie nicht unter allen Umftanden vertreten fann und will. Aber ich erichrede, ale follte mir ein großes Glude entgeben, bas ich ichon fo gut wie ficher gehabt, und ich fuhl's, ich werbe totenblaß und gleich barauf bie Befchamung, baß ich mich verraten habe, jo fteigt mir bas Blut in ben Ropf.

"Sie bemerkt das. "Biffen Sie, Sie muffen fich beshalb nicht aufregen," fagt fie gang gibtig. "Er ift ein bofer Bube, mein harry. Er klammert fich gern an Außerlichfeiten. Da ift zum Beispiel gleich Ihr Name, ber fommt ihm so recht gelegen fur feine Wibe. Es ift noch niemand mit ihm fertig geworden. Ein bofer, begabter Bursch, der das gange haus qualt und ben niemand auf der Welt mag.

"Ihr Cohn, Frau Baronin?" frag' ich gang ver-

"Gie ladelt, ich habe noch feinen Menichen fo lacheln gegeben. Man mocht' ihr bafur bie Band fuffen, wenn man burfte. Mein Gobn, ja! Das macht: er ift mein jungfter. Und er hat fich baburch, und bamit er nicht gurudfteht gegenüber ben alteren, fo mandes burchgefest, mas ihm eigentlich noch nicht jugefommen mare, und nun meint er, erft mit Edmollen und bann mit Bitten ober lieber umgefehrt fonne er burchieben, mas er will. Und feine Ergieber wollten meift nur Rube haben bor ihm und haben fich mit ihm verhalten, jo bag er immer meifterlofer wirb. Er hat feine rechte Achtung mehr por ben Berren famt ihren Titeln, benn er ift fehr flug. Geine Zeugniffe find glangenb. Und ich glaube, wenn er einen recht lieb hatte, fo fennte ber mas mit ihm anrichten. Go peu à peu und Schritt vor Schritt. Co aber - ich bin früher gern in die Stunde gefommen, man profitiert gern was. Jest ichon lang nicht mehr. 3ch kann's nicht ansehen, es chagriniert mich zu sehr, was er mit ben Lehrern treibt."

"Benn Gie's mit mir versuchen wollen, Frau Baronin, fag' ich, so bestimmt ich nur fann, ,so hoff' ich, in sechs Monaten Gie wieder in ber Stunde zu feben.

"Sie lachelt wieder. Dann lautet sie. Der Junge femmt, gibt mir die hand, mustert mich. Er sist hochsewachsen und auffallend hubsch; gang blond, mit grauen, muben Augen. Und etwas gleichgultig hochsmutiges hat er um ben Mund.

"Reunteufel nahm wieder feinen fachten Schlud, ebe er weiter berichtete:

"Rach feche Monaten mar bie Frau Baronin bae erftemal in ber Ctunbe. Bas ich bie babin ausgefranden hatte, bas ahnt fein Menich. Es hat Gebuld und wieder Gebuld und von ber Liebe gebraucht, ber man glaubt, ohne baß fie fich zeigt. Denn er mar nicht eigentlich fchlimm. Er hat gerne gelernt; aber nur, mas ihm gepaft bat. Bie Mitternacht hat er manche mal ftubiert, nur um ben Nachmittag bummeln gu tonnen und Die Leute gu argern. Fur fein Leben gern bat er fich bebienen laffen ober anbere in ber Arbeit aufgehalten. Da mar ich fo eine Art Blitableiter, bamit bas Baus Rube hat bor Baron Barrn. Er hat mir Doffen gefvielt nach Doffen, lagt fich fuchen, bie Die Bebienten hinter einem tuicheln. Da heißt es porhersehen und abmehren und gmar fo, baß es andere nicht merten, und er nicht ju fehr beschamt ift. Denn senst trogt er Boden, und man barf ihm keinen Schritt entgegentun, sondern muß warten, die er zu sich nud zu einem kommt. Das ist gegangen — freislind jehr schwer. Und wenn er einmal in seinem hochmur und seiner Eitelkeit in der Schule eine rechte Dummheit angerichtet hat, so muß man das so einrenken, daß ihm jede Bisstellung und sogar jedes: ich danke, erspart bleibt. Und er muß immer in sich wissen: du tust es aus Liebe zu ihm und nicht ums Geld. Denn diests dung der tut, als lage ihm an der gangen Welt niefes, der will im Grunde von aller Welt sieb gehabt sein.

"Es bauert, ehe man bas alles begreift und auch in ber Eat burchfuhren fernt. Dann geht's und wird mit jedem Jahr beffer. Gin gamperl mit Dafcherin ift er naturlich nicht geworben. 3mmer mar er noch manchmal frech gegen bie gange Menichheit. Der alte Ergiehungefehler; bas fieht bei Rindern haufig wie Bit aus, und man lacht barüber und weiß nicht, mas man bamit anftellt. Aber es ift langiam gutage gefommen, mas fur ein grundauter und nobler Burich er im Rern Und wenn ich ber Baronin fo etwas ergablen fonnte, ober fie hat felber wieber einmal zugehort und hat fich im Weggeben umgebreht und fagt mir mit fo einem Leuchten in ben Augen, bas Barrn von ihr gehabt hat: ich bante Ihnen, Berr Meunteufel, fo mar mir ber Tag beffer wie ein anderer, und fogar mein Dame hat mir gefallen, von ihr ausgesprochen. 3ch habe viel gelernt in ber Beit.

"Endlich — er hat maturiert. Raturlich glangenb. Und ich fann fagen: Die letten Jahre habe ich bei ihm gegolten, mas ich wollte. Und bas gange Saus hatte nicht so viel Einfluß auf ihn, wie ich. Wie ich das geschen habe? Zum Beispiel, ich mache einmal meinen Abschiedsbeschuch vor den Ferien, und er framt so verlegen. "Mollen Sie etwas, harvy? "Da — ich mocht Ihnen was schenken", und gibt mir ein hübsches Bronzessgürchen, "das hat Ihnen zuerst gesallen auf meinem Tisch. Und das hab' ich mir gemerkt, und ich dars's Ihnen geben und muß nicht erst Papa oder Mama um das Geld bitten." Das hat mich gefreut, und ich hab's noch. So freue einen wohl sein Arbeiten. Ich mache meinen letzen Besuch. Da sagt mir die Baronin: "Gerr Neunteusel," sagt sie, "Sie haben mehr geseisste, als Sie versprochen haben."

"3ch fpur's, ich werbe gang rot, und ich bude mich uber ihre Band und fuffe fie.

""herr Reunteufel — und bas ift mit bem Gelbe nicht bezahlt. hier meine Sand: Sie haben mir aus meinem liebsten Cohn einen Menichen gemacht. Und wenn Sie meiner jemase bedurfen, so besinnen Sie sich beinen Augenblick, sondern fommen Sie zu uns frank und ungenbett. Reunteufel hielt inne.

"Ind bift bu noch in Beziehung mit bem Saufe?"
"Er niette. "Ja. Immer un Benjahr ichreib' ich ihnen, und immer antvortet mir die Baronin gleich herzlich. Und zu Sarrys Geburtetag bin ich immer gesaben, und bie Equipage holt mich und bringt mich, und sie alle sind zu mir, als ware ich gestern aus bem Saus und nicht icho vor langen Jahren."

"Und haft bu bid jemale an fie gewendet?"
"Er verneint fehr entschieden. "Manchmal, wenn's
fehr schlecht gegangen ift, hab' ich wohl baran gedacht.

Bum Beifriel, wie mein Sannfi gefommen ift. Gerabe im Commer, in ber ichlechten Beit, und wir hatten noch nicht viel gespart, und bie Frau mar fo viel frant, und bas hat mehr gefoftet, ale ich erichwingen fonnte. Da wollte ich fie gur Patin bitten. Aber ich hab' mir's überlegt. 3ch bin lieber ju einem Freunde, einem 20pofaten, gegangen; ber hat mir Arbeit gegeben, und ich habe bie Rachte burch fur ihn geschrieben. Denn jo etwas fpart man fich boch fur Die lette Dot und verschleubert es nicht mutwillig und vor ber Beit. Und jo, wenn ich geglaubt hab', es will nicht mehr weiter, fo hat man fich einen Termin gefest, bie mobin man aushalten will, und hat fich ba burchgefrettet, und bann hat fich immer wieder ein guderl gefunden, burch bas man hat ichlupfen und fich ben fauern Beg gu Lebnie eriparen fonnen, Jest aber - Lorenfen, menn bu fpurft, es geht mit mir gu End', aber auch erft bann, fo fchreibit bu ber Baronin - ja, Borenfen ?"

"Ich sehe mir ihn an. Es fliegt so manchmal ein grauer Schimmer über sein Gesicht, und ber Atem geht ftofweise, und ber Pule versidert mir zwischen ben Fingern. Und ohne ein Wort set ich mich an ben Schreibrist : Dittier' . . .

"Dann ift Ferdinand Neunteufel in ein bitterliches Beinen ausgebrochen. Er beruhigt sich schwer und biftiert:

## "Berehrte Frau!

Ein Sterbender fagt Ihnen Dant fur alles. Dant bafur, baß Sie ihm bas Gefühl verlieben haben, ale fei er, sonft ein ziemlich einsamer Mensch, ber nur wenigen Menichen etwas sein konnte, Ihrem Sause etwes gemeien und also nicht ganglich verloren in dieser gieft großen Belt, sondern er habe einen Ruchalt in Ihrer, wenn auch noch so sehr einen Ruchalt in Ihrer, wenn auch noch so sehr anseren Hutzellen dinterbliebenen tun werden, fur die er sorgen, die er aber durch Schult seines frühen Todes nicht versorgen tennte. Seine Frau und sein Kind seien Ihnen empsohen, damit man ihr vielleicht ein Beschäft einrichten ihn de mach bere duch bet dicht gund arbeitzam sich ernichten und den Jungen erziehen könner. Er hat nichts anderes für sie ersparen können, als den Trost und die Sofsnung Ihrer dilfe, die sich, wenngleich niemals in Anspruch genommen, an ihm so trundersam bewährt hat, und kist Ihre Sand als

3hr fehr dankbarer Ferdinand Reunteufel."

"3ch bin fertig und halte ihm bas Blatt hin. Er unterzeichnet mit verzerrtem Geschir und boch bemuht, baß kein Tropfen barauf fallt. Es ist doch einer darauf gekommen. Er sieht's angstlich: "Das macht wohl nichts, das macht wohl nichts." Und leidenschaftlicher: "3ch dant" dir alles, und nimmt sich jusammen, benn die Tur geht, und Frau und Bub kommen eben urrud.

"Ich felber habe mir ben Brief abgeschrieben, bes vor ich ihn refommandiert jur Poft gab.

"In berfelben Racht ift er geftorben.

"Ich mar darauf gefaßt und bin also so zeitig hinaus wie nur möglich. Es ift ein Wirrwarr. Und bas Rind hat so entfeste Augen, wie sie nur Rinder haben, benen etwas Unbegreifliches, Grafliches entgegengestreten ift. Und ein großer Jammer mar."

"Und ber Salieman?" fragte Gobel.

"Und eben fahrt ein Bagen vor, und eine Dame fommt herauf und gibt ber Frau, die sie noch angitlich und fremd ansieht, die Sand und fußt den Buben und flagt mit: "Der arme Neunteufel, der arme Neunteufel!

"Und ber Talisman?" forschte nun auch Rarrner ungebulbig.

"Ich glaube, ber wirft recht, wie er wirfen foll. Er hat sich boch an dem bewährt, der ihn bejaß und so durch ein Leben an ihn geglaubt hat, und mir scheint, er wird feinen Erben erft recht frommen."

Lorensen faltete bas Blatt, baraus er ben Brief vorgelesen, zusammen und ichlug an fein Glas: "Rellner, zahlen!" Dann ticherte er in sich hinein. "Durft ihr ente, fur bie Unterhaltung," und mit schwankenben Beinen und ungleichen Schritten verschvond er ...

## Die Mühle von Wranowik

Erst war ber Mond hinter ben Baumen gestanden. Gang tief und schwach. Denn es wollte nicht vollig crbunkeln. Und in ber Welt war eine große Abendbelle voller Ahnungen. Die stritten mit seinem Licht und umhingen die Himmelsraume mit einem geisternden Rachglang.

Der ichwand endlich, und der Mond ichob sich sieghaft hoher. Seine sehr schmale Sichel glomm, scharf umrissen, gan im Blauen. Unter ihrer Aundung, voereinsamt, glühte mit grünlichem Schimmer ein allerhellster Stern. Das jah sich an, wie ein wundersames und glisserndes Geichmeide der Nacht.

Die fehr schwarzen Schatten wanderten. Sie rakelten sich mächtig und wollustig über die Wiefen, durch deren hobes Gras weiße Blutensterne vorschimmerten. Die Wipfel wisperten den Gestirnen zu. Ilber die Bame fuhr der Rachmind. Er zupfe mit schmeichlerischer und spielender Sand an ihnen. In warmen und weichen Schöfen wiegte er sie, die jedes Wlatt in sehnsüchtiger Schwingung erzitterte. Man ward mudd und schwindelig, sah man lange darauf hin, so einschläfernd und so voll matter Sußigkeit waren dies Rausschen und bie Sewegung.

Eine Saalweide hauchte ihren ichwilen und aufereigenben Duft burch die Schwile. Das rührte an die Sinne. Ihr mattgraues Laubwerf glangte wie überistibert. Ihre langen und schlanken Zweige hoben und senften sich in rhythmischer Bewegung, und ein wunderlicher Schattentang taumelte über ben Boben. Der Aluf, gang überhangen von schattenden Sassen, das man ihn nur erft im Fernen aufglitzern sah, rauschte vernehmlich durch die Stille und gludte den Ufern entlang. Ein Robertunnen sang. Mit surrenden Schwingen und torteindem Zidzacfflug huschten Kledermaus und große Nachtschmetterlinge durch das Dunkel.

Um ben Rohtbrunnen war ein Geficher, das sich siell und jubeind und voll junger Lebenstuft aufschwang. Der ein Kreischen erhob sich. Die Magde holben Basser, und eine hielt lachend die Hand so unter das vorschießende Wasser, daß die Nachdarin in der Reihe tichtig besprift ward. Das gab endlosés Gelächter. Und, wenn sie sich mit den schweren Krügen entfernten, so sangen sie slawische Lieder in Woll und voll grundoloser Trauer. Dies alles aber verwoh sich in eines mit den Nachtgeräufichen zu einem Lied, dessen Worte unsverständlich blieben, dessen Weise aufreate.

Gine fchrille Stimme: "Banta!"

"Bleich. Bleich. Gleich," eintonig gefungen ale Refponfe.

Ein Fenster klang im Schließen. Und es war völlig fill im Schloß, das schwarz und masse, von einem Uhrturm überhoht, in die Racht trotte, und im Part, darin nur noch die Glubwurmden ihren gespenstigen Reigen tangten. Denn bas leife Beben hob fie empor, und gleich verirrten Sternenfuntchen fcmantten fie burch bas fehr bunfle Laubwert.

"Die Nachtluft tonnte mir ichaben," hatte ber junge Baron Friedrich Branidy auf Branow gedacht, ale er das Fenfter ichloß. Denn fie war feucht und ichligh ihm auf die empfindliche Bruft. Fucht von den vielen Baffern, über die fie wehte, feucht und geschwähngert vom Duft bes Taues auf gitternben Gräfern.

Wie fonnt' er nur daran vergessen! Es war ihm boch oft genug und einbrüdlich eingeschänft worden, wie sehr er sich in acht zu nehmen habe. Und er tat'e boch sonst auch. Rur heute war ihm so gar weich ums herz geworden. Und die Laute um ihn, die sich suchten, die zu ihm stammelten und sich einigen wollten zu einer Sprache, die ihm vertraut waren von Kindesbeinen, deren Ginn ihm aber entslogen war, hatten einmal die immer sorgende Stimme in ihm übertönt.

Und überhaupt: was war das für ein Leben, auf das man immer so achten mußte? Mar es nicht klüger, man genoß es einmal tüchtig und kummerte sich der Teufel um das, was hinterher kam und doch nicht aufzuhalten war?: Denn zu helsen war ihm nicht. Er wußt' es, wie arg sich der Wurm schon in ihn verfressen hatte. Und sie alle, die ihm Goffnungen machten, belogen ihm und ganz ohne Sinn. Wie gemein das war! Wie niederträchtig gegen ihn, der doch am Ende seiner Estern rechtes Kind war, so gut wie der dich

Bengel, der Majoratsherr, und der Raufer Frang, der Oberleutnant bei den Windischgräßbragonern. Und nur, damit er nicht vorm guten Ende noch dumme Streiche mache, spielten sie mit ihm diese nichtsdutige Komödie, und er war durch das ewige Getue um ihn blödsinnig und versimpelt genug, um da mitzuspielen, statt ihnen allen einmal feine Weinung grundlich ins Geschat zu speien. Speien, jawoh!! Und daß sie zu wischen datten danach!

Aber - fie heuchelten ja nicht einmal mehr, fiel es ihn ploBlich an. Sonft hatten fie ihn boch nicht hierhergeschieft, in ibren vernachlafffatften Befit, in Diefee Schloft inmitten von Balbern, bas gerabe fur ibn nicherlich fein Aufenthalt mar. Es lobnte nicht mehr, Gelb an ben Berlorenen zu wenben. Die anberen freis lich, Die burften fpringen laffen, fo viel fie nur wollten. Mit Pferben und mit Mabeln. Die fonnten reich beiraten. Bei ihm aber - fchab' um ben Grofchen, und jeben follt' er, wie wenig mehr an ihm gelegen mar. Das hatt' ihn bebrudt. Die gange Rahrt, erft auf ber Gifenbahn, bann auf ber Britichta burch bas hugelige und facht ju Boben fich fteigernbe gand. Das ließ ihn ber Beimat nicht froh werben, Die er fo lange nicht gefeben. Er betrat ihren Boben boch nur, bamit ihn ber balb und gutig bebede.

Und was fur ein Sterben mußte das werden! Ganz allein und ohne jede Gesellschaft. Tageuber so recht ungestert in sich horden können und vergleichen, um wieviel schwächer und sehnsutiger ma geworden weieit ber Nacht. Und zu Abend bie enblosen Tarof-partien mit dem hochwurdigen Geren, ber so barm-

herzige Befichter ichnitt bei jebem Rehler, und bem Bermalter, ber in Ehrfurcht erftarb außerlich vor bem jungen Berrn und im Innern fluchte wie ein Ruhrfnecht, und bann gu Baufe por feiner biden und bummen Baruichfa mit jedem gewonnenen Rreuger protte: "Wer mas fann, bem tragt's. Und ich fann's, und ich bin einer. Ein gang ein Geriebener bin ich." Er fah bie groben, braunen Banbe, Die jo gierig fich uber jeben Bewinft frummten, bee einen; ben großen Amethoftring an ber Band bee Pfarrere; horte fie ichon pflichtichulbigft Duett lachen, heifer und grohlend ben, und mohlgeolt biefen, bei jebem Scherg, ben er etwa risfierte. Barum hatte ihm bas borbem Gpaß gemacht, mobor es ihn nun ichauberte? - 3a - ba mußte man fich nicht benfen; ber mirb bich verieben, und ber mirb telegraphieren, wenn es einmal fo weit ift ...

Dann wird sich das alte Schloß füllen mit hochabligen Gasten samt der durchslauchtigsten Großmutter. Und viele Gloden werden lauten, und seine Partner werden wirklich trautig sein, weil die gute Wurzen tor ift. Und darum wird der herr Dechant seine Tugenden innerlich bewegt ruhmen, und wie echt christlich und ergeben er sein Schicksal trug. Hat sich was mit der Ergebung!

Er öffnete jamtliche Turen, damit er das Schrillen ber Rlingel höre, die er dann ungeduldig gezogen. Run getterte fie fern und zornig. Man brachte ihm Licht und fragte nach seinen Befehlen. Rein — er wünschte nichte für die Racht, und hunger hatte er durchaus nicht. Db er nicht ins Erdetl hinüber wolle? Die Berren würden fich's unenblich zur Ebre rechnen. Er

mußte lachen. Dein - heute noch nicht. Aber mae fur ftupibe Gesichter Die Leute hier allesamt hatten!

Co bumm-bevot und fo eingebilbet.

Und das Jimmer hatten sie ihm auch nicht herrichten mässen. Es war so schredtlich groß mit dunnen, spinnebeinigen Empirembbeln, die es so gar nicht füllen. Aber freilich — es war das einzige zu ebener Erde, das nach Suben ging und das die Sonne recht durchwarmen konnte. Aber da hatte immer die vierte Parze gewohnt, wenn sie sich einmal zu Besuch dei ihnen heradließ, die hochschriftliche Großmutter, vor deren farblosen Augen, die rund und herrisch wie die einer Eule im runden, bleichen Besicht standen, er sich immer gestürchter hatte. Denn nur ihren Willen kannte das ganze Haus. In ihrem Strickbeutel, den sie nie von sich ließ, schlummerten die Lose, die das die Laufdass der Entel berkimmten und ihr Geschick. Er hatte etwas Unheimsliches, unregrendbliches an sich.

Und feiner wagte einen Widerspruch. Es gab das nicht, und sie hatte so was niemals verstanden, wenn ie erst so gatig gewesen war, ihre Absichten mitzuteisen. hier hatte sie ihn zum Studium verurteilt. Er wußte wohl, er tauge keineswegs dazu. Und eine sange und bewegliche Rede voll Mannesmut und ehrfurchtiger Berzlichfeit hatt' er sich zurechtgelegt, in Gedanten ein Wort wußt' er davon, als er vor ihr stand, und es war diesmal nicht sein soleden der bot abschaft sich betwart bei war nie ein Mort ducht, das hiere Besen, und so unsinnig reich und vollig Bernicken Germögens war sie, und davor und vor ihr hatte man ihm Respett eingeprügelt von Kindesbeinen. Es

Davib, Berfe V.

war etwas Rebellisches in ihm gewesen. Und erst auf bem Gang, da er entlassen war, hatte ihn seine Wut übermannt. Er tat einen starten hieb nach der soffattisgen Ture, drückte die Fäuste an den schaumenden Mund und ichlug bin in seiner Erreauna ...

Er hörte noch ihr franzossisch naselndes "Ein boser Bube, dieser Friedrich da" — so gang von oben zu nies mandem gesprochen, da sie an ihm vorüberraschette und ihr Kleid mit diesem unendlich vornehmen Griff, den ihr keiner nachmachen konnte, raffte, damit es ihn ja nicht berühre. Er hatte ihr nach wollen, und blied, wo er war, in einer Berzweissung, über die kein gutes Wort der Citern etwas vermochte. Und in solchen Gedanten stierte er in die Lampe. Die Erinnerungen hatte man ihm doch ersparen mussen, hatte man sich jes mals darum aekimmert, was in ihm war.

Es war Schlafenezeit. Er ging zu Bette und loichte bas Licht. Er fah lange verloren in die fehr helle Mittsommernacht. Ein Frost überfroch ihn.

Um ben Muhlbach herum standen die Meiben gu beiden lifern. Alber ben rauben und bortigen Stimmen schwanten die jehr bunnen Gerren in der leisen Brije. Eine Eller ließ ihr Gezweig wie durftig nach Erquickung in die Klut niederhangen. 3itternd verweilt' es darin. Dann, mit einem schmagenden Laut, schnellt' es empor.

Das Baffer ging hoch. Erft floß ce facht, boch reißenb. In ftarkem Schwalle brangte es zur Muhl-

wehr. Es uberichoß fie, braufte niebermarts. Gleich langen Strahnen gesponnenen Glafes auf schwarzem Glaegrund hing es zur Tiefe. Ein weißer Gischt hob fraufelte fich, zerrann. Und ber Mond warf seine bleichen und sputhaften Lichter hinein, und fie tangten in ber beweglichen Unraft.

Die Muhle war abzestellt und schwieg. Rur in einem Fenster, hart unter bem First, glomm Licht. Die Mullersleute saßen um ben Bach und genossen ber Kuble. Der Muller und die beiben Knappen rauchten stumm. Abseite von ihnen saß hanka. Sie lehnte den Kopf mit den reichen und schwarzen haaren an einen Weibenstamm und sah mit verlangenden und verschleierren Madchenaugen in das Wallen. Alle tauchten sie die Fuße in das Wasser.

"Er wird mir noch bie Muble angunden, ber verbonnerte Synet," murrte ber Muller, beutete nach bem Licht und fpie aus.

Das war an niemanden besonders gerichtet gewefen, und also tam feine Antwort. Der alte Dworzaf 30g mit Macht an seiner Pfeife, bie sie aufgluhte wie ein Karfuntel. Er schuttelte ben Ropf: "Wissen mocht' ich boch, was er zu ftubieren hat, bei ber Nacht. Er will boch nicht geistlich werden, was?"

Ein leife gurrenbes Richern Bantas.

"Bas lachft? Dummes Mabel!" fnurrte ber Alte und rieb fich hochft vergnugt bie Sanbe babei.

Wieber baefelbe Richern. Mur lauter und unbe- fangener.

"Das gifgaft wie die Gans, che ihr der Fuchs den Kragen umgedreht hat," meinte der alte Dworzaf philofophifch. "Alfo: mas gibt's benn eigentlich jum Luftigsfein? Ich mar's fo gern auch."

"Bon mir aus tann er geistlich werben auch. Ich glaub' nur nicht, baß er's wird, jolang er noch jolche Augen macht auf mich." Das Madchen veranderte feine Stellung nicht, während es mit seiner fehr hellen und luftigen Stimme fo forach.

"Und warum magft ihn fo nicht, ben Sonet?"

"Je, weil ich ihn nicht mag."

"Und wenn er gar Dechant wird und nimmt bich ju fich ?" und ber Alte blingelte hodft verichmigt zu seiner Tochter hinuber: "Gie haben ein gures Leben."

"Collen fie's haben. Ich gonn's einer anderen. Beten mag ich nicht. Raften mag ich nicht. Abrigene ist ber Bater wie ein Kind. Wo tann er geistlich werben, ber hynet?"

"Man reb't nur fo, Banta."

"Go? Man red't nur fo?" Das tam fehr ges beint.

Ein Beilchen bes Schweigens. Dann: "Und ben jungen Berrn, haft bu ihn gesehn?"

"Gefehen ichon," und fie richtete fich im Refpett ftraffer.

"Und wie ichaut er aus?"

"Bie foll er ausschaun? Salt schlecht, und wie wenn er feinen guten Biffen bekommen hatt' jum effen weiß Gott feit wann."

"Mfo meinft, man fonnt' ihn rausfuttern? Stallraft und fette Broden?"

"Beiß ich nicht."

"Und fieht er fonft mas gleich?"

"Balt einem jungen Berrn, mein' ich."

"Mijo fehr fein?"

"3a, fehr fein und blaß und ichlant. Und wenn er grußt, so gang gerftreut, und hat Bande, wie fie ein fleines Rind hat. Daß es einem leibtut."

"Bat er bich angesehen?"

"Gar niemanden hat er boch angesehen. Und jum Blumenstrauß von der Berwalterischen, einem richtigen, großmächtigen Buschen mit Gras herum, genug für eine Kuth, hat er nur so gerochen, damit's danach aussieht, und hat ihn gleich dem Kammerdiener gegeben. Und das dumme und eiste Ding hat noch einmal einen Knir gemacht, wie wenn sie einer in die Knie geschlagen hatte, und ist gang grun geworden vor Arger. Denn sie meint doch, wer sie nur ansieht, ist gang weg in sie, und Augen hat sie gemacht auf ihn, wie Kalbsaugen, und er sagt niche ein Wort, wo sie sich eingebildet hat, er wird ihr venigstens die hand kuffen bafür."

"No ?"

"Do, und ichone Augen hat er. Go hibige Augen. Aber er geht ichlecht. Er ichleppt fich nur fo und tonnt' einen Steden brauchen."

"Bird wohl nur mud' gewesen fein. Ift feine Reinigkeit, die Fahrt, von wo die Walischen wohnen, bis daher zu uns ins Mahrische. Dort wird er von Kraften gefommen sein. Weist noch, wie sie bei uns gearbeitet haben im Steinbruch? Alle haben sie Augen gehabe wie du jagst, er hat sie auch, und nichts haben sie sie sie sie bei gerin, die Junger-leiber, oder eine Kate, wenn sie eine gestossen haben."

Gie lachte: "Ragen wird er boch nicht gefreffen haben, ber junge Berr."

. "Kann man nicht wissen. No — und fommst ine Schloß?"

"Weiß ich nicht."

"Und haft mit ber Beichließerin gesprochen?" "Bab' ich."

"Do - und mas hat fie gemeint?"

"Jede Stund' eintreten konnt' ich, hat sie gemeint. Roch ein starkes Mabel brauchen sie, hat sie gesagt. Na, und stark bin ich und ehrlich bin ich, und sonst ist ja boch nichts wie Diebsvolf in dem Nest, hat sie gesaat."

"Saft ihr's gegeben barauf? Tuchtig und auf bae freche Maul?"

"Bo werd' ich's ihr geben, wenn fie jo recht hat? Rur baß sie und bie Muhlsteine liegen laffen, weil sie nicht zu brauchen sind und ichwer mum heben. Wer nicht eingesperrt war in Wranowis, ber glaubt boch an Wunder und lobt alle heiligen und ben heiligen Rifolaus."

"Das macht, weil wir alle arm find," lentte ber Alte ein.

"No - und bann hat fie gemeint, wird ber junge Gert vielleicht lieber ein hubiches und frijches Geficht fiehen wollen, fur bie lauter alten Geren, mas jest im Schioff find."

Die Muhlfnappen gabnten gewaltig und misbilligend und ftapften heimwarts. Der Alte aber neigtr fied jur Tochter: "No — und furchten tuft bu bich nicht, er fonnt' bir was tun?" "Der?" fie redte ihre prachtigen Arme und lachte bell auf: "Der!"

"Do - und wirft einftehn?"

"Weiß ich nicht."

"Brauchen fonnt' man ben guten und braven Groschen. Gott weiß! Wo man nie ein Geld fieht im guten von ben Leuten, und mahnt man fie ober klagt fie, so gehen sie nach 3lin zu bem Erzdieb und beichreien einen noch, als hatt' man ihre Sade angezapft, wo boch so mehr Wicken brin sind wie ehrliches Korn."

"Brauchen tonnt' man ben guten Grofchen."

"Also wirst? Ober warum weißt bu noch nichts? Furchtest bu vielleicht, es nimmt bich banach ber Sonet nicht?"

"Sonet? Der muß froh fein, er friegt mich, wie er mich friegt. Fürchten?" Gie lachte gang jauchgenb. "Aber wie foll ich heute icon wissen, was ich morgen wollen werbe? Beschlafen wir's."

Sie 30g ihr rotes Ropftuch übere haar und ging mit schnellen und springenben Schritten heinwattel. hinter ihr nachbenklich ber Muller. Der Muhlenriegel klang, und bas Schweigen ließ sich nieberfallen über die ganz begrünte Erbe. Dur das Nachtwächterhorn tutete melancholisch und wie und weitester Ferne. Eine Gule wimmerte burch die Nacht. Der Igel trommelte sich im feuchten Grad seinen Jagdmarsch, zugleich die Retraite für vieles Gerier. Ein junges Sasdien jammerte, und ber Muhlbach sang sauter und
machtiger burch die Nacht.

Eine Reihe wunderbarer Tage war über das waldige Land aufgezogen. Gleich betränzten Knaben im festlichen und unabsehlichen Reigen famen sie, Sonnenglanz im Auge, und jeder eine neue und lodende Blume der Berheißung in der warmen hand. Alles sah sich nach einer ungewöhnlich zeitigen und gesegneten Ernte an. So war gute kanne mit nachdenflichen Intervallen in Schloß wie Dorf. Und die Sensen raffelten gewaltig an den Schleiffteinen, und sie klirten, wenn man sie für ihr ersehntes Wert dengelte, durch die Worgenstille und die Abendkisse.

Bor dem Schlosse auf fteinigem Boben lag ein Aderlein. Es war ganglich verunfrautet, und nun seuchtete
ber rote Wohn so herrisch durch die schütteren Ahren,
daß es ordentlich flammte wie in einem Brand, wenn
die Sonne sich darein legte. Dahinter war ein Flachse
feld hantas, und die seeblauen Bluten walten auf
ben garten und schwansenden Stenglein, wenn sie der
Wind streichelte. Wieder daran schloß sich, bis zum
Bald, der schwarz von Fohren dunfelte, ein roter Kleeacker. "Blau und rot, Bauermod", mußte der jungs
Branich benfen, wenn er auf seinen täglichen, ängslich nach seinen Kraften bemessene Spaziergängen
daran vorüberfam. Da hatte er nun die beiden Farben,
daß man sch'e prächtiger gar nicht benfen konnte.

In ben Wald ging er niemale nach bem erften Tag. Der betlemmte ihn, und in ben Blattern rauschte fur ein feines Dir vernehmlich dies gleichtonige und emige lied vom Merben und Bergehen, und es war fo dunfthatin. Aber ba war eine aufgetaffene Sandgrube, in ber er sich gern verweitte. Schon überflog ein grauer

Schein die jahen Bande, in benen sie niederfturge. Eine schwarze Fobre, erfte Borhut bes Andbee, überragte sie und stand so hart am schroffften Abhang, daß
es angstich war. Jeber Angenblick, jeder Windftoß
mußte, so schien es, sie zur Liefe niederwerfen. Sob
sich aber die Sonne über die Sandyrube, dann glomm
das Gewände in seinem warmen und roten Goldon
auf, der weithin in die Ferne schimmerte. Ein Kittren
ging davon aus. Dort saß er gerne und sog die Glut
in sich, die allenthalben zurückgeworfen, eingefangen
und ohne Ausweg, hier brütete und schwelte und sein
immer fröselnbes Junere durchwärmte.

Dort liebte er lange ju fein. Reine Muge tonnte ihn feben, wenn er im tiefen Grunde fag. Er bachte nicht einmal. Er genof nur bie pralle Bige, Die bon allenthalben her auf ihn einfturmte, atmete tiefer, und ein erhohtes Gefühl ber Lebenemarme flutete burch ihn. 3hm mar, ale mußt' er bier genefen. Geine Banbe fpielten, wie es Rinber lieben, mit bem glubenben Ganb. Er vergrub fich barein, fo gut er's fonnte, freute fich feines Rnifterne, bee Dridelne auf ber Baut, bas ihn jo eigentumlich reigte und figelte, und borchte bann wieber gespannt bem Riefeln ber fich lofenben und gleitenben Rorner hinter fich und um fich. Bar bas nicht wie in einer riefenhaften Ganbuhr, Die Gott felber geschaffen, um Ewigfeiten zu meffen ? Er munberte fich, mober ihm folche Bedanten guflogen, Die fonft nicht feine Art maren. Aber bas machte mohl bie viele Einsamfeit, bas Schweigen und Die Stille um ihn, in tie hochstene gell und abgehadt ein Bogelruf ober bae Piepen einer Maue flang. Auch mohl bie Entwohnung von ben Buchern. Er hatte beren allerhand, einschlägig in seine verhafte Juristerei, mitgebracht, wie um fich gelber einen Beruf und eine offene Jufunft vorzufugen. Er ruhrte an feines. Für feine Zwede und Aussichten vupff'er so giemlich mehr als genug. Was er brauchen tonnte, was ihm heil und heilung brachte, das stand boch nitgends zu lesen.

Denn in ihm war immer noch jene verzweifelte mahnfinnige Eigenliebe bes hoffnungelos Giechenben. Fur ben nichts wichtig ift, nur fein eigenes Befinden. Der ben lauf ber Sterne und ben Bang ber Belten gemodelt miffen mochte banach. Er fah nicht einmal, um mieviel heimeliger fein Bimmer geworben mar feit einiger Beit. Denn immer, und mo nur Dlas bafur war, ftanben Blumen barin und brachten einen frob: lichen Duft barein. Es maren feine Felblumen; Die find nicht fein genug fur einen fo bochgeborenen Berrn. Aus einem Bauernaartlein maren fie gebrodt - Leps tojen mußten fteif und ehrbar barinnen fein - und nicht eben mit fonberlichem Geschmad geordnet. Aber. fie marmten boch. Und auch ein Rreusichnabel mar ba, von bem bas Bolf meint, er goge bae bofe Rieber an sich.

Santa hatte das Zimmer des jungen Gerrn überommen. Der Kammerdiener war zurud nach Wien. Zu Worgen, wenn Baron Friedrich im fieberischen Galbschlaf sag, betrat sie es und jah nach dem Rechten. Es war ihr nur immer nicht eben munter dabei zu Sinn. Beil sie nicht singen konne, wie sie es sonst dei der Krbeit gewohnt war. Stumm schaffen ist nur halb geichsefft. Betegentlich warf sie einen flüchtigen und neugierigen Blid nach bem jungen herrn. Es ftant ihm ber Schweiß auf ber Stirne, baß es ein Jammer war, umb bie Arme waren jo abgezehrt und mager wie efelhafte Spinnenarme. Wie fonnte ein vollgewachsener Mann, mit einem mächtigen Bollbart, nur gar so erdarmlich schwach sein? Loppelt freute sie sich abei ihrer eigenen Gesundheit und Kraft. Manchmal schlug er die heißen Augen auf, um sie gleich wieder, wie geblender, zu schließen. Den verwunderten Blick hinter sich fühlte sie wohl dabei, und er ergöbte sie.

Bas ging fie ber Berr Baron an? Er murbe wieber fur immer fortgeben, ober murbe fterben, und ber Gebante an beibes ließ fie gleichgultig. Gie tat, mofur fie bezahlt marb, tat es ordentlich und etwas bar: uber, weil fie nun einmal bie Banta Dworgat mar. Und bie Blumen brachte fie nicht ihm guliebe - wic fonnte er ihr benn gefallen? - fonbern weil ber Gartner, ber Dieb, nicht baran bachte, weil fie ihr hergugehoren ichienen und berlei genug bei ihnen muche. Und ben Rreugichnabel - ja, man fann boch niemale miffen, ob nichte an fo etwas ift, obzwar ber Bogel eigentlich nur gegen Rotlauf ficher hilft. Gine Rrantheit ift wie die andere, und nur die Doftoren haben ba Unterschiebe, bamit fie recht allerhand und Teures verschreiben durfen, und bas junge Blut erbarmt einen Chriftenmenichen boch.

Sie ichlief nicht einmal im Schloß, obzwar ihr ein Bett bereitstand, wenn sie einmal über Nacht bleiben mußte. Denn bie Gesindestube pafte ihr nicht, weil sie was Besseres war und es nicht einmal norig hatte, zu bienen ober sich mit ben Trampeln fur bie grobe

Arbeit, wie sie sonst da waren, gemein zu machen. Es ist noch kein Müller arm gestorben, und so jammerig ihr Bater tat, ber Geizbrachen, ber seiner Frau niemals was Gutes außer ber ewigen Seligkeit gegonnt, ber für einen Gulben bem Teufel zulief, er hatte doch Geld, viel Geld, und mitnehmen konnt' er es einmal nicht, und sie war doch sein einzig Kind und weit und breit das reichste Mädel.

Bochmutig und ungefellig aber mar bie Banta nicht. Und mitheben fonnte man boch mit ben Frauengimmern? Go ju Abend, wenn ichon gar nichte mehr ju tun mar, und man fand um ben Rohrbrunnen, erjahlte fich grufelige Beschichten, Die immer "mahrhaftig mabr" maren, ober Traume und bemubte fich ernithaft um ihre Auslegung und ihre Begiehungen gur Bahlenmuftif bee Lottos. Dann famen nach Feierabend noch Die Rnechte, und fie maren eifrig bestrebt, Die Ungenehmen und bie Liebenemurbigen gu frielen, und fic brachten, wenn fie in ber Stadt gemefen maren, ber Ungeboteten finnige Beidente: Guffigfeiten, ju benen man aute Bahne braucht, ober ein einschmeichelnbee Schnarechen, bae fich trinft mie Bl und einheigt mic Feuer. Doch mar eine furge Beile ber Rube por ber Ernte, in ber man bie zum Umfinten ichaffen mußte, noch fonnte man tollen. Und fo ftreifte man bie Gdube ab und hafchte fich, rein um ber Bewegung millen, auf ber Biefe. Schreien und jaudgen burfte man nicht babei, fo gerne man's getan hatte bor Abermut und Lebenefreube. Banta mar bie flintfte und fam immer unangetaftet gur Duble beim. Die anderen aber ja, Die wollten wohl nur recht in Die Bigen fommen und sich bann greifen laffen. Einzeln fturmte man hinaus ine Duntle — gepaart verschwand man barin. Ja, bas war nun einmal fo. Bas ging fie's an? Bielleicht machte fie's bald nicht andere.

Der junge herr aber sah nieder auf ihre Spiele, und es war ein undandiger Reid in ihm und fragierig an feinem Bergen. Wie das durcheinanderhuichte und fich vergnügte! Und er war boch in den Jahren, wo einem jede Jugendluft vergonnt fein sollte. Warum war sie ihm versagt? hatte er wirflich in der heimslichfeit und in der Haft, bie ihm aufgegwungen waren, alles aufgebraucht, was fur ein Leben hatte reichen sollten, und ftand vor ber trüben und bitteren Reige?

Ginmal - es mar eine gewitterhafte Schwule und fonnte fich nicht entlaben - fagten fich bie unten an ben Banben und tangten einen langfamen und feierlichen Ringelreiben. Und einer, verfpatet und ausgeichloffen aus bem Rreis, ichlich fich hingu und marf eine Sandvoll Gluhmurmer über Banta. Erft freischte fie einen fleinen Schrei. Dann ftand fie ftill. Flammden ftrebten von ihr und ju ihr. Gie frochen ihr burch bas ichwarze Saar, und eines glomm ihr juft uber ber fehr niedrigen Stirn, und fie fuhlte, wie ichon fie jest fein mußte. Denn fonft und am Tage mar fie's eigentlich nicht. Gie mar eigentlich ju groß fur ein Frauensimmer und hatte eine ftumpfe Daje, und Leberfleden, abnlich wie man fie an ben gefundeften und reifften Apfeln findet, hatte fie auf ber Bade und einen gang leifen Rlaum auf ber Lippe, ber im Licht glangte, wie eitel Golb. Und ihr Gang und ihre Baltung maren trobia.

Bieder, heftig zugeichlagen, flang bas Fenfter. Santa ftreifte bie Johanniekferchen von sich und ging heimwarts. Einmal jchüttelte sie sich; benn eines war ihr ins Gemand geschlüpft und froch nun mit friselnden Jukten ihr entlang. Zerdruden aber mochte sie's nicht. Gie scheute die Beflecung, und es hatte doch hell geleuchtet und sie verschöhnert fur ein Weilchen. Go errtug sie lieber den Kibel.

Am Eingang jur Muble ftand ber Sonet, wie jeben Abend, wenn man fie erwarten fonnte. Er bot ihr die Sand, umflammerte wie immer mit einem berzhaften Griff die ihre, und fie ließ fidi'e gefallen. Rebeneins ander ftanben fie, und fie überragte ben ziemlich großen Burichen um Stirncehohe. Er jah fie an, und fie blidte ins Leere. Dann begann er:

"Do - wie ift's im Cchlog?"

"Gang ichon ift's im Schloß."

"Und haft viel zu tun?"

"Biel gu tun hab' ich. Aber man fann's ichon er-

"Und ift bir nicht bang nach gu Baus?"

Gie lachte hell: "Um wen? Und wo ich jeden Finger lang ba fein fann!"

"Weißt wirklich nicht, um wen bir bang fein follt'?"

"Birflich und mit feinem Gedanten nicht."

Der Synet feufste: "Und haft mir was mitgebracht?"

"Bas foll ich bir mitgebracht haben?"

"Ja — ich mein', vielleicht einmal eine gute Bis garre, wie fie boch ficher bort nur fo herumliegen, wie

fie bie Berrifden rauchen tun. Du - fo was mocht' ich einmal im Maul haben."

"Co wisch' bir's, Synef. Birft icon noch warten muffen. Erftene nehm' ich nichte, was nicht mein ift."

"Go bitt' ihn einmal um eine. Dir gulieb'."

"Bitten tu' ich jum zweiten auch nicht, bir zulieb erst recht nicht. Und es nubet nichte. Und es nubet nichte immal was. Denn er eint boch nicht rauchen, wo er's mit ber Bruft hat."

"Co?" fehr gebehnt.

"Ja - fo," noch gebehnter. Und mit einem Gahnen: "Gute Dacht, Bynet."

Sie ging ichlafen. Der Synef aber, fopfichuttelnb, was biefe Sanka boch fur ein fehr merkwurdiges und sonderbares Mabel war, froch ju seiner Bobenkammer.

Er mar ein unglaublicher Burich, Diefer Synef. Ramlich, ein rechter Grubler war er. Go einer, ber die einfachsten Gachen von ber Belt so argwohnisch bestaunt und so lange hin und her dreht, bie er einen Saken barin gefunden hat, groß genug, um einen ganzen Berg von Bebenklichkeiten baran aufundangen.

Einen richtigen Advokatenkopf hatte er auf sich. Und allenthalben ichnihefelte er herum und hatte seine kurgssichtigen und immer etwas entzündeten Augen überall, besondere dort, wo man sie nicht wünschte. Rot waren sie, wie bei einem weißen Kanischen. Das machte, er las wirklich bis tief in die Nacht, und jeden bedruckten Zettel. Hernach hob er sich ihn auf und hatte sich so einen ganzen Haufen von Packen, mit Spagat umbunden und nach einem geheimnisvollen System geordnet, zurechtzgemacht. Denn, was nicht wahr sie, ober zu garnichte gemacht. Denn, was nicht wahr sie, ober zu garnichte

nut, das wird man doch nicht druden saffen? Und was man hat, das hat man und nimmt einem keiner. Er war sparsam und bedacht fur alle Falle und fur jede Zukunft. Denn das unterscheibet ben Menschen vom Bieb.

In ber Muble hielt er's aus, wie's noch feiner ausgehalten hatte. Er mar gefommen ale ein magerer Bub, wie bie Banta noch faum laufen fonnte. Alle ihre Beichwifter, beren viele gemejen maren, fab er fterben- jedes Jahr gab's Tauffeft und Leichenichmaus. Endlich fur bie Mullerin ben letten. Er machte bas alles mit burch, blieb, blieb um ben minbeften lohn unt mar bem Muller unentbehrlich. Denn gab ber Sonet einmal mit einer Stimme, Die von bem unendlichen Mehlftaub heifer mar, ben er geschludt, einen Ginichlag fur ein Beichaft, fo mar es ficher gut und rundum überlegt, und es bif feine Maus einen Raben ab. Und er felber frarte mit Erfolg, und hatte einen ichonen Gulben beifammen. Denn er gonnte fich garnichte. Gein Gffen hatte er, und mehr verlangte er nicht. Ginen guten Angug hatte er immer, fonft lief er beftanbig im blauen Bardent herum, baf es im Binter ausfah, ale fei er blau gefroren. Gein Gewand jog er an, wenn er in bie Ctabt ging gur Gpartaffe, Gelb einlegen ober beheben, bot fich bie Belegenheit gu einem febr porteilhaften Banbel. Denn Die Leichtfinnigen, Die maren boch ein rechter Gegen Gottes fur Die Bebachten. Bei folden Unlaffen tranf er fein autes Glas Bier, nur eines, benn bas zweite ichmedt lange nicht mehr fo gut - faß auf bem Ringplat, fah fich bie geputten Leute an, fublte fich und taufchte mit feinem Ronig.

Er hate fich's nun einmal in ben Ropf gefest gu bfeiben. Und ba fonnt' ihm ber Zliner Multer immer bas Doppelte bieten, mas er nun an felblohn hatte. Bas ber Synet Potremba wollte, bas wollte er. Und mas er tat, jo mugt' er sicherlich, warum.

Ramlich - ba mar bod bie Banta, Und bie burft' ibm nicht aus, und wenn er fich um einen hoberen Cobn megfoppen ließ, fo tam fie ihm am Enbe fort. Denn fie gefiel ihm fehr gut, und er mußte immer benfen, mas fur prachtige Rinber bie einmal baben murbe. Denn es mar boch, ale fei bie Befundheit und bie Rraft aller ihrer fo jung geftorbenen Gefchwifter in ihr. Und fie mar eine gute Partie. Rurg, es gab in ber gangen Belt feinen Ort, wo fur ben Sonet Potremba fo gut fein mar, wie eben in ber Duble von Groß-Branowis fur ihn fein mar. Den Muller batt' er vollig am Bandel. Der fonnte nicht mehr fein und nichte beginnen ohne ihn, und er fonnt' es nicht einmal magen, ben gefahrlichen Burichen fortgeben ju laffen, ber ihm fo hinter alle feine Praftifen gefommen mar. Bogu benn auch? Er forberte boch feine Mitgift und wollte ibm gur Beit fein Gelb laffen, bas Gingige, um bas fich ber alte Dworgat grimmig und auch gegen ihn gemehrt hatte.

Und bie Sanfa mochte ihn boch gang gut. Weil sie grod mit ihm war? Je — mit wem war sie benn nicht grob, bie Sanfa? Das gibt sich nachher icon. Und sie kannte ihn durchaus, und sie wußte, er war gar nicht tud'isch, wie man ihn ausgeschriem hat, nur verichsossen, fur sich, und überhaupt als ein Waisenkind und ohne Geschwisser ein filles Wasser. Ihr hing er an, wie

David, Berte V.

ein Sund ober eine Rlette, und er mar jum leiben, er mar fogar ein gang hubider Burich, wenn fie ihn mit ihren gnabigen Mugen anfab. Etwas ichief vom Cadetragen mar er freilich. Aber bas tommt vom Beichaft und gehort baju, und eine orbentliche Rraft, wie fie ein Dann haben foll, Die hatte er in fich. Rur fo feig und fo leicht gefchredt mar er. Das mar aber nicht, wie bie anderen Rnapren tuichelten, vom bofen Gemiffen, fonbern nur, weil er boch immer grubelte und fpefulierte und in fich mar. Golde Leute find nun einmal geichredt. Gein Beichaft verftand er wie ein Teufel. Und endlich, mer tam benn Befferes um fie? Und mar ber Bater erft im Musgebing, fo fonnte man fich's gang wohl geicheben laffen und fich prachtig einrichten auf ber Duble. Aber bas hatte noch aute Beit, wie überhaupt bas Beiraten.

Co hatten fich Die Dinge in erfreulichfter Beife fur ben Muhlfnappen Sonet Potremba entwidelt. Und es war ihm barum gar nicht recht, bag fie jest ine Schloß Denn es tonnte ihr ba wer in bie Mugen ging. itechen, von ben Tagebieben, ben Stallfnechten aus bem großen und fehr beruhmten Rohlenhof, ben man unterhielt, biefen Bungerleibern, mager wie Bindhunde und ebenfo judringlich, Die ba in Schaftenftiefeln und geftriegelt wie ihre Roffer herumliefen und fich nicht ausfannten vor Sochmut und Dichtetun. Aber Dieje Befahr glaubte er boch nicht recht. Und ber junge Berr mar jo frant, und man fonnte wieder nicht miffen, wie ihnen bei ber Berrichaft, von ber man mit ber Dacht abhing, bas einmal jugute fommen murbe, bag bie Banta jest um ihn mar. Und wenn icon etwas ge-

Samuel In Comple

ichah — bu lieber Gott, wer konnte vorbauen, wenn etwas geschehen sollte? So selten war's nicht, bag man farm ichigen mußte mehr, als um dem Mabel zu zeigen, daß man kein Trottel, sondern nur gut war. Synet Potremba fühlte die Fähigkeit in sich, alles zu vergeben . . .

Er rieb fich, ale er so weit getommen war, bie Bande, mit fich und feiner Alugheit gufrieben. Denn ein Mann ift boch nur, wer nach Möglichfeit sich's einrichtet und ausbenft.

Wie das nur flang: Cynef, Sanka, Sanka, Synef, Hanka. Ale wurden sie schon eingesauter: Dim, Dam, Dam, Bim . . Ba-m . . Und die Unfen im Muhlteich huben eben an und sangen ben Daß dagu.

Dben im Schlosse ging alles seinen gewohnten stillen Bang. Die Beischließerin war freundlich und lobte das Madden bei jedem Anlaß und mehr als genug. Die Verwaltersische tat als Beamtentochter herablassen, wenn sie Hanta begegnete, spielte sich auf ihrem Klavier lauter Schnjuchtslieder vor und schnitt ichrecklich samische Geschuter in ihren Spiegel, über den sie sich immer ärgerte, weil er sie grun zeigte. Aber sie war wirklich grun erschaffen. Mit den Magden hielt die Hansa gute Gemeinschaft, soweit sie mochte, und war allgemein gelitten. Die Knechte aber kamen ihr durchaus nicht in die Rachte.

Es war aber bennoch eine gewisse und machjenbe Unbefriedigung in ihr. Das machte, bie Erntearbeiten

maren braufen im vollen Bange. Da batte fie fonft mitgeholfen, und ihre gange Rorperfraft hatte fie bineinlegen tonnen in ben Schwung ber Genje, ober wenn es galt, eine recht madhtige Barbe, ichmer vom Rornerfegen, auf ben Bagen hinaufzuheben. bann gang oben, wie auf einem Berge figen und bic Mugen ichmeifen laffen uber Die gelben Stoppeln, amifchen benen ein fummerliches und ber Genfe entronnenes Grun vorschielte aus bem grau geborrten und beimfahren auf bem ichmantenben Erbreich. Leiterwagen, einen unmerflichen Bindhauch um Die glubenben Bangen und erfullt von einer gludfeligen Dubigfeit! Das fehlte ihr nun gar fehr, und fie fonnte fich faum benfen, wie bas fo recht gebe ohne fie. Co ichweiften ihre verbroffenen Gebanten gwifden Schloft und Duble, und es mar ihr, ale beganne eine Entfrembung amifchen ihr und ihrem Elternhaufe, feit fie feine wichtigfte Arbeit nicht mehr teilte.

Das, was ihr hier oblag, das fonnte am Ende eine andere auch. Es war überhaupt zum Staunen, wie leicht sie sich vier das Leben machten, und wie sehr alte alfraste, damit sie sich mit der Arbeit ja nicht wehtue. Und alles ging so am Schnürchen, und es war gar keine Abwechselung darin. Den Tag diese, den anderen Tag was anderes, wie man's ihr einmal vorgeschrieben hatte, aber im Grunde doch immer dasselbe und niemals etwas, wo man sich hineinlegen mußte, daß sich jeder Nerv anspannte und jede Muskel straffer ward. Sie sühlte sich sichwach und laß und verdrossen musten niemen das ein der markel gegen alle Welt. Auch kamen ihr vor lauter liberfülle des Glutes,

bas ihr jo ungestum burd, bie Abern rollte, ber Jugend Betlemmungen, bie sie argerten.

Mit dem jungen herrn hatte sie eigentlich noch tein wort gesprochen. Er aber jah sie oft verhohlen an und wunderte sich, daß dies unfreundliche Geschöhef, das auf jeden Bunsch nur das hochmätige "Ja, gnädiger herr" oder ein unwirsches "Gleich" hatte, das immer mit einer kaum verschleierten hoffart auf ihn niederblidte, dasseihe Mädehen sein sollte, das ihm in Gedanken ledre, wie er es einmal im dunklen Garten gesiehen hatte: umgaukelt von Leuchtfaferchen, als slögen sie ihrer Schönheit zu, im ftogen Antlig mit den klaren Augen eine gesseherhafte Blässe. Es von das ein Erinnern, das er nicht zu tilgen vermochte.

Und bennoch frann fich Raben um Raben gwifden ihnen, mit mannigfachen Berfnotungen, aber fo facht, baf fie nicht brudten. Bie fonnt' es anbere merben? Denn fie mußte viel um ihn fein. Balb fannte fie all feine Bedurfniffe und mas ihm guttat; fie achtete barauf, bamit er nur ja nicht zu reben brauche. Denn bas ftrengte ihn manchmal an. Dabei aber lag etwas fo Ginichmeidelnbes in feiner umflorten Stimme, bag fie fich gern von ihm gerufen borte. Er fprach ihren Damen fo weich und bittend aus! | Schredlich mar ibr nur, wenn er feinen Buftenanfall befam und banach jo rot im Geficht marb und bie Lippen fo gudenb que fammenprefte. Das ichnitt ihr ine Berg, und fie mare bann am liebften fortgelaufen, mobin immer, nur um bies Leiben nicht feben zu muffen. Ginmal fprang fie bergu, hielt ihn, und wie einem Rinbe, bas fich verichludt hat, fo flopfte fie ihm ben Ruden. Er lachelte fcmach und dankbar dabei. Und hatte er besiere Tage ober eine gute Nacht — und sie sah das sofort, sowie sie nur sein Zimmer betrat — so war sie selber froh. Ihm aberwardalmahlich, als fitrahle sie Genejung fürihn aus.

Den Conntag ging er regelmaßig gur Rirche. Dan fah bas gerne, wenn bie Berrichaft in ber Frommigfeit bem Bolfe poranleuchtete. Die Tarofpartieen hatten begonnen Gie maren ihm graflich, aber fonft mußt' er nichts mit fich anzufangen, Much ben Berren tam er nicht gar gelegen. Die Bierfruge, gefüllt vom Beften aus bem herrichaftlichen Brauhaufe, fanben wohl auf bem Tifch. Aber ber junge Berr tranf nichte, nur fein Gleichenberger ober gur Abmechselung fein Emfer Baffer. Die Pfeifen hielt man gwifchen ben Bahnen und mußte falt rauchen, weil er ben Qualm nicht vertrug. Gemiffe Bige traute man fich nicht por ihm zu ergablen. Bo follte ba bie rechte Gemutlichfeit auffommen? Und er mar fo grengenlos gerftreut und paßte nicht zum Glauben, weil er fich immer nach bee Forftmeiftere Tedel umfah, ber frummbeinig umfdlich, fich im Rreife brehte ober mit einer grenzenlofen Erbitterung nach jeber Kliege ichnappte, bie burch ben Raum furrte. Zarof aber fommt, mas bie Aufmertfamfeit anlangt, noch vor ber Predigt. "Aufpaffen muß man, Berr Baron, aufpaffen, gablen und parieren!" Und fo recht grob werden burfte man mit bem jungen herrn auch nicht. Alfo - Rudfichten, nichte wie Rudfichten. Bo blieb ba bie Unterhaltung? Und immer geminnen ift mohl gang fcon. Aber man will boch fein Bergnugen babei haben und nicht mehr Galle ichluden, ale Bier.

Einmal, mahrend sie so spielten, ging die Sanka vorüber. "Bar' fein übler Biffen, bas Mabel," schmungefte ber Bert Forstmeister mit geredtem Dausmen. "Ein recht fetter Biffen," licherte ber Berwalter, "mit Berlaub, hochwurden, schon was man so sagt: ein Pfaffenstüdel."!

"Aber, meine Berren, mer mirb fo fprechen?" bers wies ber Pfarrer vaterlich, und man fah bennoch, wie ibm babei bas Baffer im Maul gusammenlief. Der Berr Bermalter aber legte gar Die Rarten gufammen, fuhr fich mit ber Band uber Baar und Bart und fagte erft nach einer Beile, in ber bie brei Danner gang niebertrachtige und ichamlofe Mugen nach bem Frauens simmer gemacht: "Alfo geben wir weiter. Berr Baron - Gie haben bie Borhand." Er aber mar in einer rechten Emporung, beren Grund er nicht begriff, und mußte 'an fich halten, um nicht in heftigen Borten logubrechen. Go efelhaft maren fie ihm, Diefe Danner mit ihrer bummen Reberei! Und baf fie fich gar nicht por ihm genierten, verheiratet. Bater ermachiener Rinber ober gar geiftlich, wie fie maren . . .

Es war ihm, als sei er ihr gegenüber in einer großen Schuld bafur, daß er baju geschwiegen hatte. Dennoch sah er genau, wie komisch es gewesen ware, hatt' er sich jum Ritter ihrer Unschuld aufgeworfen, von ber er nichts wußte, die ihn nichts anging, an die nicht einmal jemand gerührt hatte. Solche Worte aber, wenn auch unwillig vernommen, haften; unbewußt dacht' er Hankas anders, als bisher, beschaftigt mehr mit ihr. Und als sie ihm am Abend seine Nicht, frischgemossen und noch mit dem eigenthmlichen

Geruch vom Tier, aufe Zimmer brachte, fprach er fie an: "Wie lang bift bu nun auf bem Schloß, Banta?"

"Einen Tag nach bem jungen herrn bin ich eins gestanden."

"Und gefallt's bir hier oben?"

Sie hatte ihren ungnabigen Tag: "Ich weiß manches, mas mir beffer gefallen tonnt'."

"Ja - und warum bleibst bu bann?"

"Benn's ber junge herr meint, fo fann ich ja auch gehen."

"Dein, nein!" er wurde gang eifrig, "so mein ich's nicht."

"Dann muß ber junge herr nicht so reben," und sie ladne mit allen ihren Ichnen, die blant, regelmäßig und träftig waren wie die eines jungen Raubtieres, daß sich Baron Branity benten mußte, wie die wohl in lebendiges Fleisch beißen möchten, und zwar mit einem duntlen Berlangen. Sie aber unterhielt sich plößlich autsegezichnet.

"Reben möcht' er mit mir," dachte sie. "Bas heraustriegen will er aus mir. Und was fur ein Ungeschief ist boch ber Mensch dazu!"

"Ja, und wie alt bift bu, Banta?"

"Bu Maria Lichtmeß mar ich fiebzehn Jahre."

"Dein! Go jung ?"

"Ja, so jung! Aber ber junge herr will's mahrscheinlich nicht glauben, weil ich so alt aussehe?" Und fle lachte wieder ihr Lachen, was ihn gang verwirrte.

"Nein — wo wirst du, oder wo werde ich so was meinen?" verteibigte er sich. "Und du bist dem Muller Dworzak sein Kind?" "Ja. Dem Muller Dworgat gebor' ich."

"Und du mußt bienen? Das wundert mich doch."
"Wuhifen mißt' ich nicht. Aber, es sind ichleende Zeiten, und"— sie besann sich, daß sie vor einem von der Gerichaft stünde, daß man also jammern muß, und bereke also ihre gange Litanei herunter — "und der Pacht ist jo schredlich hoch, und aus Peft kaufen sie lieber das gegipste Wehl, sant bei uns mahsen ju lassen, und der Hert Berwalter ist wie ein Blutegel auf uns arme Leute und droht immer, er wird uns noch steigern. Aber da gehen wir lieber weg in die Welt."

"Mio fo einer ift ber Bermalter? Und meg burfteft bu nicht, Santa!"

"Ja, so einer ist ber herr Berroalter. Und weif fein Bater Kammerbiener war, so glaubt er ichon, er it bem herrgott sein leiblicher Better, keinem Menichen lähr er seine Ehre. Schon barum mocht' man fort. Ben geht's was an?" Gie sah ihm frant und voll in bie Augen, begierig auf die Antwort, die nun kommen mußte. Er aber brach ab: "Gib mir meine Milch. Sanka."

Sie mische sie mit Selterwasser, reichte sie ihm. Er beruhrte ihre Sand babei und ließ ziene Finger ein Beilchen darauf ruhen. Sie litt es, aber ungern nud mit zusammengezogenen Brauen. So talt und so gewiß klebrig war seine hand. Ein Frosch hat sie so. Und endlich, unfahig sich langer zu bemeistern, trat sie ein Schrittchen zurück. Er trank. Dann mit einem sehr leisen und gatigen Addeln — nur ein herr hat's so, nur ein wirklicher und geborener herr, mußte sie

benten - fprach er: "Gefallen tu' ich bir nicht, Banta!"

"Wird bem jungen herrn wenig baran liegen," entgegnete fie fchroff.

"Wenn mir aber baran lage, Santa?"

Sie fpielte mit ihrem Schurgenband. Durchaus aber nicht in Berlegenheit, benn fie ließ die Augen nicht sinfen babei. Aber feine Antwort gab sie, wenn sie nicht schon in biesem überlegenen Blide lag. Er wurde sentimental: "Du mußt Gedulb mit mir haben."

"Ich hab' mich boch nicht beflagt, bag ber junge Berr ju viel Bebienung braucht."

"Geduld mußt du mit mir haben, Sanfa!" Und in einem aufbrechenden Schmerg: "Dh! nicht mehr lange Bebuld!"

"Es geht bem jungen herrn viel besser, seit er bier ist. Er ift taglich mehr, und ber huften fommt auch nicht mehr fo schlimm, wie im Anfang."

"Ja, beffer. Aber gut wirb's mir niemals mehr geben!" Und er ichlug die Sande vor's Gesicht, damit sie nicht fahe, wie der Schmerz es vergerrte.

Er fag, bas Saupt gurudgelehnt, unendlich ichmächtig, in feinem hochlehnigen Stuhl. Gie ftanb in ihrer gangen folgen Gefundheit vor ihm, naber gu ihm in Witteib getreten. Er ergriff ihre Sand: "Wie ftart und braun sie nur ift!"

"Sie schafft genug," entgegnete sie und überließ sie ihm ein Weilchen. Finger fur Ainger zog er fie auseinander, wie mit einem Spielzeug. Und dann, so recht klagend, hub er wieder an: "Und toenn ich

nur nicht immer allein mare, Sanka! Bas ich gern mocht', bas barf ich nicht tun, und ba hab' ich Zeit, gar so viel Zeit fur mich, Janka! Und mit keiner Seele reden kann ich von mir. Denn bie herrn hier, bie haben ihr Geschäft und ihre Sachen, und bann: find bas überhaupt Menschen?"

"Ein Gesindel find fie. Und fie frotten ben jungen Berrn aus, wenn fie ihm fein Geld abgewinnen," be-ftatigte fie.

"Und bann, weißt du, hanta — bie Nacht. Man ichiste so scholer, Und etwas liegt auf mir, und ich ann oft nicht atmen. Und bas Schloß ift so ftill und wie tot, wie wenn keine Nenschenfelle darin keben möcht", und sperrt man das Tor zu, so ist das, als sollte man's gar nie mehr aufmachen. Und ich möcht" oft Sturm läuten: Kommt zu mir, oder ich halt's nicht mehr aus. Ich werde verrückt. Und dann kommt eine, verdrießlich und verschlumpt und mir Augen wie eine Nachteule, wenn sie ins Licht siehen muß."

"Da mußt' fich ber junge herr eine Schwefter nehmen gur Pflege . . ."

"Mag ich nicht. Ich will nicht immer an die letten Dinge und an ein chriftliches Absterben erinnert fein von ihrer haube und ihrem Beten und ihrem barmbergigen Gesicht," greinte er eigenwöllig.

"Der junge herr muß fich nicht aufregen. Eut ihm fein gut. Wußt' nicht, mas fonft ju machen mar'? Gute Nacht, junger Berr!"

"Gute Racht, Santa." Und er fah ihr mit

In biefer Nacht geichah bem Mabden etwas, das ihm noch niemals widerfahren war. Es wachte ju schlassener Zeit und bei völliger Dunfelheit auf. Und sie mußt' an ben jungen Herrn benken, der da allein war im toten Schloß, bessen vor geschlossen warb, als jolk' es für immer verriegelt bleiben. Und er läutete und mußte so lange warten und sich angligen, ehe man ichlurfend und broberwills zu ihm kam.

Ein Gefühl ber Einsamfeit padte sie felber babei. Aber sie scheuchte es von sich, rectte sich machtig, bie ihr alle Gesense thaatten, und entschlummerte. Dummes 3eug! Bas ging's die Santa Dworsaf an?

Bon biesem Tage ab war es aber wirklich, als sei bem Zerfdrungskroße Einhalt geboten worden, der im jungen Branichy gewütet. Seine Krafte hoben sich merklich, und manchmal übersiel ihn ein ordentlicher heißhunger. Er schlief gut; immer weitere Spaziergange konnt' er unternehmen, ohne jene todliche Maatigkeit, die ihn sonst nach wenigen Schritten befallen und gelähmt. Und ihm ward, als entbedte er sich nun seine Heimat wieder, mit all ihren durftigen, doch unentrinnlichen Reigen, als spräche ihre Sprache, die ihn zu Andeginn nur verwirrt, nun ihm bestimmt und tröstlich zu Gerzen.

Ein Unfinn war es gewesen, daß er sich so durch bie Wett hatte ichseppen lassen! Bo war er nicht alles ichon hin verschieft worden! Dahin hatten ihn die Arzte, dorthin die Seinen gesendet, ohne Hoffnung, ohne anderen Wunsch, als nur um ihn, den Anblick seiner Leiden, die fatale Erinnerung an zerronnene Hoffnungen und dumme Streiche tos zu werden.

Aberall mar er fremder geschieden, ale er gefommen mar. Das laute Leben Agoptens und feine bunten Rarben miffielen ihm. Der Anblid ber Leibenben, ber gleich ihm Binfiechenden, hatte ihn allenthalben verftort. Inftinftiv bielt er fich an Die Berlorenen, nur um por ihnen ben Eroft ju gewinnen, bag es mit ihm noch immer nicht am allerichlimmften ftunbe. ihre Mitteilsamfeit und Die taglich neuen Comptome, Die fie an fich nachjumeifen fo gludlich maren! Und Die Argte mit ihrer efelhaften Aufdringlichfeit! Unt Diefee unruhige Treiben in ben Penfionen, Die emigen Rlagen, wie teuer bas fei und bag man bie beranmachfenden Tochter nicht emig fo benachteiligen fonnen werbe; Diefe gegierten Tennid-Banfe! Sinter allem aber bie angenehme Ausficht, gurudfehren gu muffen, babin, mo man ibn emig hofmeifterte, und zu feinen Studien, an Die er nicht benten fonnte ohne ein tiefes Grauen.

Und dieser Kammerdiener mit seiner feisten, albernen Frase, der ihn ausspionierte! Daß er den mit einer solchen Schleunigkeit erpediert hatte, das war wohl der schleunigkeit erpediert hatte, das war wohl der schlense Erteich seines Lebens gewesen. Sicherlich, sie hatten sich auf Schloß Hadef, wo sie jest zum Sommersejour besammen saßen, über ihn geärgert. "Er ist etwas unberechendar, dieser zum Friedrich!" Mochen sie nur wieder die Nasen über ihn rümpfen! Er tat sogar gerne, was sie verdroß. Er brauchte den Burschen nicht, der ihm mit einer so seierlich dümmelnden Wiene den Uberzieher nachtrug, ihm so großartig hineinhalf, damit nur jeder bemerkte, hier komme ein hochgeborener herr. Und der ihn dabei

bestahl, wo es nur anging, und wie ein Rabe. Dazu war er flug genug, und an ber erwänschren Gelegenbeit fehlte es ihm auch nicht. Dabei fiel auf ihn niemals ein Berbacht. Stimmte es mit ber Reisetasse wieder einmal nicht: "Er war immer etwas leicht, diefer gute Friedrich!"

Dies alles entfiel hier. Die stete Unrast hatte ein Ende. Niemand beobachtete ihn mehr, und das Lamentasel über seine Kossspielisseit mußte nun wohl verstummen. Sachte Schsier santen über seine Bergangenheit. Berdammernd, faum noch kenntlich, sagen dahinter seine Bergehungen; sie schieden ihn unsabbat und bennoch bestimmt von seinen Angehörigen. Und ihm wurde, als sente er geheime und zarte Murzeln in biesen teuern Boden, aus benen ihm unablässige Staftung zuriesele, die ihn aber auch für immer und ewig hier festhalten mußten.

Da war die hanka. Immer noch unwirsch und gar nicht sehr unterhaltlich ober mitteilfam. Aber sie kimmerte sich um ihn, und sie meinte es ihm gut. Respekteperson war er nun einmal nicht sim E. Dazu war sie zuwiel in seiner Dilfsbedurftigkeit um ihn. Es war jenes Gebietende an ihr, das bei Madden in dies siem Alter die kinftige Mutterschaft vordeutet. Und wenn sie in ihrer herrischen Art sagte: Das muß der junge herr tun, so sügte er sich dankbar und hah sie nur mit einem verdutzt neugierigen Gesicht an, das ihr an ihm gesiel. Denn dann froch der Spischul wieder hervor, der er, wie alle Braniche, in guten Zeiten sicherschaft gewesen war. Immer erzählte man noch im Dorse, wie toll es hier zugegangen, ehe sie Kostel und

hinter jeber Rlaue und fonft hinter jeber Schurge.

Und bann mar feine Gandgrube, Die er ihr einmal gezeigt, ohne baß fie etwas baran finden fonnte. Dacht nichte: fie mar nur ju gefund, um Ginn fur berfei haben ju tonnen. Und bann mar ihr Teich, mo fie Rlache rofteten, baran Die Dorfmabden fich an gang flaren Abenden gerne permeilten. Es mar ein gang rundee Baffer. Faft fcmarg bor ben vielen Baumen rundum, in beren Edatten man fag, weil bas Mondlicht boch ichablich ift. Es war eine Belle, Die aber feine Ferne vor filberigem Duft ertennen ließ. Und wenn bann bie weiße und volle Rugel bes Monbes, wie ein filberner Ballen, hindurchichmamm burch bie geheimnisvolle Flut, und es fnifterte im Robricht, und ber Ralmus murgte bie Luft, und bad Beu buftete fo ftart und fo madtig aufreigend burch bie regungelofe Racht, und gefchloffen und traumend ichimmerte bie eine meife Bafferrofe, fo mar bas gar icon. Gie faßen im Rreis rundum, Die Dadden mit ihren Burichen und mifperten ernfthaft. Der eine hob mit fchriller Stimme - Gehnsucht im Auge und ein Licht auf ben Bangen -, immer gute Roten gu boch, irgend ein flagendes Lied an, und bie anderen fummten mit bie traurige Beife, ober fie borchten nur und nidten mit ben Ropfen ben Tatt. Er mußte zeitiger nach 'Saufe. Darauf hielt die Banta, Die feinen hatte, mit bem fie ging, und in beren Dbhut er hier ericbien. Gie aber geleitete ihn immer jum Schloß, bamit ihm ja nichts miberfahre, und fo, im buntelnden gaubengange mar es geschehen, bag er beim Gutenacht noch lange und

judend an ihr hinaussah. Und sie neigte sich zu ihm, und recht wie eine Mutter von einem füglamen Kind, so sieß sie sich von ihm auf die Stirne küssen. Und nun wird der junge herr zu Bett gehen." Sie aber sah noch gute Weile unter den anderen; ohne jede Gedanten, ohne jede Erregung, sang sie mit ihrer tiesen Altstiume vor. Altsdann, gesellt die übrigen und sie einsam, schlenderte man durch die Dorfgassen, in denen ungählige Hunde in allen Tonarten den Wond ansimmerten und den Keinsekrenden aublassen.

Es war eine ftille Beit. Und eine gefegnete Beit. Roch ohne Aufregung und ohne bestimmten Bunich, nur ftill und gefegnet, beilfam und erquidlich. Er fchrieb feine Berichte uber fein Ergeben an Die Eltern und genoß fonft bies ruhige und friedliche Leben mit allen Ginnen. Er nahm fich in feinen Briefen, Die ja offizielle Relationen zu fein hatten und punttlich an Die alte Durchlaucht jur Ginficht weiter beforbert murben, mohl in Acht, nicht zu fehr zu zeigen, wie gludlich er fich fuble. Aber ein Rachalang Diefer Monbnachte und bes Gangen, bae ihm fo mobitat, lag bennoch barüber, ichimmerte in marmeren Wendungen burch. Dan iprach in Brabet ichon bavon, man werbe einen auten Buriften aufnehmen und binuberichiden nach Groß. Rumrowis. Denn vielleicht werbe es mit biefem auten Friedrich wirflich benfer, nachdem Die Branidne, wie in allem, fo auch in ber Befundheit immer eine hochft ausgezeichnete Familie gemefen feien. Die alte Durchlaucht aber rungelte bie Stirne: "Laft ihn ungeschoren, wo er ift. Er mar immer ein fchlimmer Junge. Dir fcheint, er entanailliert fich wieber, Diefer liebe Bebrich!"

Und in diefem "Bebrich" lag eine Berdammung jum bohmischen Pobel und eine Ausstogung aus feiner Kafte fur immer und unwiderruflich ...

Es war aber in der hanka eine eigentümliche Schwüle. So, als breite sich der Sommer in ihr taus, erfüllte sie ganglich und brütete über etwas, das zur Reise kommen muffe in ihr. Rein Bad brachte ihr Erquickung, und, war sie allein, so überstaderte es ihre Mangen oftmals wie mit einem Strohfeuer.

Wie ein Druck lag es auf ihr. In einem halben Schlummer ging sie durch ben Tag. Dann brachte ihr die Nacht keinen rechten Schlaf, nur eine graue und bleierne Ermattung. Da waren Pausen — ihr endloe, die derlei nicht gewöhnt —, darin sie so uns säglich hellhörig war. Denn sie vernahm jedes Achzen im Gebalt, den Pieplaut einer jeden Maus und manch, mal einen ganz fremden Ton. Als zetere eine ungewuldige Klingel. Aber das war nur ihr junges und heißes Butt, das ihr so ungestum in den Ohren sang.

Alle ihre Gedanken bezogen sich auf ben einen, der ihrer Sorge anwertraut und mit dem sie so zusammengewachsen war. In einer unerträglichen Beife, die sie nach ihrer krafwollen und tätigen Art erbitterte. Es war eigentümlich, mit welcher helle und wieder mit welcher traumhaften Wilbe ihr alles im Gedächtnisse kland, das sich seit dem Tage feiner heimfehr begeben hatte. So, als wär's umrahmt und irgendwie berausgehoben aus dieser sonstigen Dunkelbeit, so daß man, unwiderstehlich genötigt, danach immer und nur

danach bliden mußte. Es war unerträglich, und die hanfa Dworzat mußte sich bas wohl gefallen laffen. Rein — beim guten heiland nicht!

Wie aber bem ein Ende machen? Sie dachte daran, alles liegen ju laffen und wieder in ihrer Rähle zu bleiben. Mochte der Mann da oben sehen, wie er ohne sie fertig wurde. Denn ganz und gar verrückt machen mit ihm wollte sie sich nicht. Und dennoch siel ihr schon beim bloßen Gedansten daran ein Schrecken aufs Serz, ihn so völig bezahlten Sanden zu überlaffen. Bezahlten Handen? Aber — sie erhielt boch auch ihren guten Bohn und hatte sich sogar nicht wenig damit gefreut, fur ihr eigen und verdientes Geld der nächsten Kirmeß ordentlich aufzuhauen, so recht wie eine, die sich's leisten dars. Denn dem Alten was davon zu geben? "Könnt' mir grad' einfallen!" Und nun — ihre Freude war hin, und sie hatte ganzlich vergessen, daß sie doch auch im Dienst da oben fand ...

Es schmeichelte ihr allerbings, baß es ber junge herr, ein höheres Wefen und vielleicht einmal gar ber Bestiger dieser Berfen und vielleicht einmal gar ber so füg im erwies, baß er sie mit feinem ungehörigen Blid anzuschen wagte, trot jenes einen Kusses feine Bertraulichseit versuchte. Ie — sie war eben wer! Und wiederum — das war ein Unglud. Denn anderhatte sie ihm einmal den Standpunkt flar machen tonnen, daß ihm die Augen übergegangen waren, dem Schwächling, dem jammerlichen. Wie's ihr nur einmal vor ihm gegraust hatte! Ordentlich und gehörig. Und das wollte so gar nicht mehr wiedertommen. Denn ihr Jorn war gemacht, in den sie sie bineinreden

wollte. Und ihr Efel war gemacht. Und nichts war echt, nur ihre raftlose Gorge um ihn.

Ein Ende mußte geschehen. Ein rasches und unwiderrufliches Ende, dachte sie und stierte in den dunkelnden Michibach, der so reißend dem Schlosse zu dahindrauste. Das, was war, hatte feinen Sinn. Sie dulbre das nicht mehr langer. "Ich will's!" Und was die hanka Dworzaf will, das geschieht. Immer und int . . .

Es war dunkel geworden in der Belt. Der himmel hate sich entfarbt. Erft überlief es stahlern sein tiefes Blau; bann war's blau wie Schiefter, und endlich sich er bleifarbig nieder zur Erde. Ein Behen begann irgendwoher und schwoll in gleichen Saften mächtig bis zum Sturm. Der duckte sich nun in sich; dann prang er auf und hetze über die stachen Kelder, zauste die Rispen der hiete allein noch nicht eingebracht waren. Recht wie ein Windpiel, das ziellos wildert und jagt und manchmal einen heftigen und gierigen Laut von sich blafft . .

Die Santa stand ba, aufrecht, und bie Sand vor ben Augen, bie zornig und finster in dies Wirbeln sahen, das sie mit geheimnisooller Macht in seine Kreise 302. Sie hatte boch zu Bett wollen. Und ganz gegen ihren Billen begann sie zu gehen — nicht aber der Muhse zu. Sie stemmte sich dagegen, ein grollendes Rot im Antlig. Aber es trieb sie vor sich her einem Ziel entgegen, und sie ner wehrlos dagegen, wie ein Blatt, das der Sturm sagt ...

3a - Die Fenfter im Schlog! fiel ihr ein. Die hatte man ficher wieber nicht fest gemacht, wie fich's

gehoren wurde bei einem solchen Wetter. Denn die Beichsießerin war alt und fast taub. Die horte sicher sich nichts, und wenn die Welt in Franzen ging. Die Magde aber, die hatten vor der guten Person teinen Respect, waren durch die Bant nachlasse, und, wenn sie erst einmal in den Federn lagen oder sie steden mit dem Kenchten zusammen, so tonnte von ihnen aus gesichehen, was da wollte. Der Schaden, den das wieder einmal gab fur die Zerrschaft! Wie das nur an den Baumen ris, und wie sie sich anglitzen, sich zusammenkauerten, stöhnten und winmerten, als tate man ihnen surchtafen weh! Und der junge Gerr — wie sollte der ichtafen in einem solchen Eutwurd und zum Spas mit Oreschslegeln auf die leere Tenne herumdreschen?

3a — aber die bekamen aber wenigstene jur Strafe voneinander manchmal gehorig eins vor die diden Robje. Diese mannstollen Weibebilder aber konnten treiben und versammen, was sie mochten, und ihnen geschah niemals nichts. Da, dieses Klirren! Go, jest war das Unglud fertig und der Schaben geschen, und der Glafer und der Berwalter konnten mitsammen wieder einmal die herrenleute betrügen, daß es sich icon aussahlte.

So etwas Sonderbares war bies Racht. Wie verhert war sie doch! Da tauchten Lichter auf und schienen, und sie verschwanden wieder, wie ausgeblasen. Moher tonnten sie fommen? Und das Schloß lag wie drohend da und schwieg, und in seinen allen Fenstern leuchtete nichts. Was ihr nur alles einfiel, was sie doch nur durchdachte, ohne eines klar zu fassen, auf diesem kurzen Wege, ben sie so oft und eigentlich ohne Gedanken burchichritten hatte, ale wie froh fie fein wurde, hatte sie ben Tag hinter sich und konne wieder heim zu ihrer Muble!

Das Schlofter ftand offen. Auch das war doch wie berrumischt. Aber recht war's ihr. Sie husch; ein den dunkeln Kur, dann den langen Gang durch, an dessen Ende die eine, matte Lampe brannte, über den hof. Bor dem Marienbildnis war Licht. Es war Samstag — Frauentag, an dem man die Mutter Gottes mit einem ewigen Licht ehrt.

In den Gangen, durch die sie huschte, atmete die Schwüse vieler versunkenen Sonnen. Das gange Schloß war durchgeglüht. Das ströme nun von allens halben auf sie ein und beräubte sie beinahe, die aus dem frischen Behen dieser Nacht kam. Der Sturm hatte sich ihr auf die Brust zeschlagen. Sie mußte sich raften. Und nun, ja — ja, was wollte sie hier eigentlich? Was hatte sie ungerten und zu schlasender Zeit eigentlich ihr zu suchen?

Was aber wurde man sagen, sahe man sie so? Sagen? So was traute sich body niemand, und sie hatte das Recht, hier zu sein, wie nur eine, wielleicht die Psiicht, bei solchem Wetter nach ihrem Pflegling zu sehen, um den sich sonst gewiß keine Kabe kummerte. Es sollte sich nur einer trauen! Dem wollte sie's schon zeigen! Und sie fühlte, wie sich in ihr ihr gesunder und kraftiger Jorn hob.

Aber benten murbe man sich allerhand. Mochten sie! Unter ihnen mar fie lange noch die Beste. Und überhaupt — bas war nur ihre Abereilung, und baf

sie immer nur tat, was sie wollte. War' sie im Schloß geblieben, wie man ihr zugerebet, bann hatte sie nicht not, um wem zu fragen und fein Gesicht. Dimmt man schon so eine Stellung an, so muß man sich nicht was ertra ausbebingen wollen. Und sie mußt' immer anders ein und es anders machen, wie sonst jemand auf ter Welt sich's einrichtete, und sie haderte heftig mit sich jelbst.

Dabei ging sie aber immer vormarts, ohne Besunnen und ohne sich felber einzubefennen, wohin? Und erst auf ben wenigen Suhsen, die zu der Stube des jungen Gerrn emporschrten, wußte sie, was sie hierhergejagt; sie wollte doch nie mehr tommen. Aber: Behut' Gott sagen mußte sie ihm, und das war besser, man tat das gleich heute, statt wieder eine lange Nacht, in der man underen Sinnes werden fonnte, darüber verstreichen zu sassen.

Wenn er nur was brauchen tât' und lauten mocht, dachte sie sich. Denn mit jedem Atengung wurde sie wergagter, erschien sich siecht und sichmte sich, ohne zu wissen, warum oder vor wem? Aber sie konnte auch ungerusen nachsehen, wie es ihm ging und ob er nichts notig hatte. Der nicht? Nur, daß sie so kontigen unsicher war. Also, dachte sie sich, klingett er, so soli ich. Wenn nicht, so dreh' ich mich nach Haus. Und sing zu zählen an, langsam, während ihr Herz viel sichmeller mischlug. Und dann sie sie volle anklopien. Schließer ein, daß sie gesett. Also: Sie wolke anklopien. Schließer sich son im Binkel fechen, wie ein Schulmadet, das was angestellt bat, das tat die Ganta nicht.

Sie pochte an. Gang ichwach. Und bennoch erichraf fie. Go laut flang es, baß fie meinte, bas gange Schloß muffe aufwachen und zusammenlaufen.

"Berein!" wie aus weiter Ferne, mube, ge-

bampft ...

Sie atmete tief auf und öffnete bie Edr. Eine einige Rerze, viel zu matt fur ben großen Raum, glomn über ihn bin, ber mit geichsoffenn Augen auf seinem Bette lag. Die festen Schritte bes Madchens klangen, hallten nach an ber hoben Wolfbung. Er erkannte sie baran, richtete sich, ein freudiges Licht in seinen Augen, auf: "Du bist es, hanka?"

"Ja - ich bin's, junger gnabiger Berr."

"Wie wenn man bich bestellt hatte! Mir ift grad jest bang um bich gewesen."

"Go ?"

"Ja, es geht fo ein Sturm. Und ich fann nicht schlafen" ...

"Ja. Ein Sturm geht." Und fie blidte feinds felig nach ihm.

Ein furges Schweigen. Dann: "Und ber junge Berr braucht nichte?"

"Rein. Brauchen tu' ich nichte. Rur ber Fenfterflugel ba nebenan macht einen folchen Speftakel. Mochteft bu ihn nicht festmachen?"

"Ja." Und gang aufgeraumt tam sie wieder. "Mams lich, das hatt' ich mir gedacht. Und darum bin ich gestommen."

"Go? Das ift brav von bir," lobte er.

"Ja - und weil ich morgen fortgeh" . . .

"Bohin benn? : Und wann tommft bu wieber?"

"Gar nicht mehr. Aus bem Dienft geh' ich" ...

"Aus bem Dienft?" Er fuhr auf in einem Schreden.

"Ja. Alfo hab' ich mir gebacht, ich will bem jungen Berrn noch Abieu fagen."

"Und warum gehft bu fort, Banta?"

Reine Antwort. Mur mit finfteren Brauen blieb fie an ihrer Stelle.

"Und warum gehft bu fort, Santa?" Bie ichmeiche lerifch bas nur flang.

"Magft bu mich immer noch nicht? Ift es bir gang gleich, wie es mir geht?"

"Ronnt' ich nicht fagen. Geht feinen nir an."

"Dber hat bir wer mas getan?"

"Mir getan hat niemand nir."

"Mijo" - noch inftanbiger - "warum gehft bu fort, Santa ?"

"Beil ich will," tam es ichroff und fast gehässig jurud.

"Ja - aber warum willft bu nicht mehr?"

"Mir paßt es nicht. Feldwert bin ich gewöhnt und feine Lagebiebin, wie fie alle hier finb."

"Ja - bann fann ich bich nicht halten. Go behut' bich Gott, Banta."

"Junger herr - behut' Gott," und fie mens bete fich.

...Banfa!"

"Bas noch?" bas flang wie ein Schrei nieber= gezwungener Aufregung.

"Die Sand konntest bu mir geben jum Abschieb." Ein Achselzuden: "Wenn bem jungen herrn baran liegt," und widerwillig, mit jusammengepreften Lippen. um die ein Buden ging, und niedergeschlagenen Augen bot fie ihm die Rechte.

Es mar um fie fehr ftille geworben. Der Sturm verschnaufte, ber vorbem ungeftum trop ber biden Mauern einen fdrillen Laut in ihre Reben hineinges rufen. 3mifchen ihnen beiben gungelte bies eine, arme Remenlicht. Er hielt nachbenflich und ienes fonberbare Berrenlacheln um ben Dund, bas fie an ihm liebte und furchtete, ihre Band, ftreichelte fie, fpielte bamit, und ihr mar babei recht jum Beinen. Durch bie Stille brang ein freischenber Ton. 3hr marb jum Umfinten. Gie erichraf. 3hr Bergichlag fette aus; bas große Schloftor marb jugetan. Go gang aus ber Beit ift fie gemefen, baß fie's viel frater gemeint, als es in ber Stunde mar. Und mun mar fie abgeschieben von aller Belt und eingeschloffen mit ihm. Gie burfte ihn nicht anfeben. Denn fonft mußt' er alles, mas in ihr mar. Und bas burfte nicht fein.

"Banfa!"

"Was, junger Berr?" und ein trauriges Lacheln, ba fie ihn nun, jum erstenmal, anfah.

"Beib bei mir, Banta!"

Sie schüttelte abwehrend ben Kopf. Draußen aber gellte ber Sturm auf. Er rasselte über bas Dach. Er winselte, wie ge-walttätig ein Obdach heischend, mit Macht an allen Edden. Und ber junge Barnichy ward blaß und sah sie flehend an: "Bleib bei mir, Hantal 3ch furcht' mich so."

Sie fühlte feine Arme um fich. Bas bie boch fur eine Gewalt hatten. Bie fchwer fie nur waren und

sie niederzogen. Und ihre Kniee gehorchten nicht, und sie konnte sich nur mit Bot und allem Willen aufrechterhalten. Und was für ein Licht in der Stube war. So eine große, große helle, der sie zutaumelte, um versichlungen zu fein von ihr ...

Fortab blieb die hanka Omorgat im Schloffe. Da fie aber am fehr bellen Sonntagemorgen gur Kirche ging — noch lagen allenthalben ihr im Weg Reifer und Zweige ber Sturmnacht — ba machte fie ber Mutter Bottes ein recht verschmißtets Gesicht . . .

"Ihr Glidt hat sie gemacht, die Hanta," begann am Weiher eine ber Maghe, ju denen sich das Madden nun nicht mehr gesellte. "Ja, ein Glidt! Richt rühren möcht' ich daran," rief eine andere dazwischen. Die Durschen aber stießen sich an, pafften stärker und grinsten breitmächtig: "Was die nun großartig ist, wenn man sie hört!"

"Wird aber nicht dauern, das Glud," meinte wieber eine melancholisch. "Schad't nir, ihr Glud hat sie gemacht, die Hanka. Eine Durchtriebene war sie mmer. Er hat viel Geld, und so frank ist er und ihr dankbar. Und so ein nobler Herr war er einmer, und er wird sie nicht vergessen, wenn er einmal fortgeht."

"Bielleicht heiratet er sie gar. Man hat derlei schon erlebt," piepte bazwischen eine ganz junge, ben Kopf noch voll romantischer Borstellungen.

Gekicher. Dann, ale ein unternehmender Jungsling so ein rechter Spaftvogel, gar ben Pfarrer und feinen grundtiefen Bag nachahmend, die ehrfame Jungs frau Santa Dwerzaf und ben hochgeborenen herrn Friedrich Branicky auf Branow vertindigte, ein helles Gelächter. Die Naive aber schämte sich ihrer Dummbeit sehr, so daß sie einen heißen Roof betam.

"Ihr Glud hat fie gemacht, Die Banta," flang es vielftimmig burch bas gange Dorf. Much um Berrn Dworgat, wenn ber ale ein gefetter Kamilienvater fich gelegentlich wieder einmal im Birtebaus zeigte und nachbenflich ale ein Denter hinter feinem Glafe Bier faß, bas er fich nun ofter vergonnte. Freilich, man fprach ihm nicht bavon. Bogu ihm die Freude einer Romobie ber sittlichen Entruftung verschaffen, ohne bie es bei ihm nun einmal nicht ging? Denn er mar ein mudischer und hinterhaltiger Befelle, ber es mit feinem anderen und vielleicht mit fich felber nicht fo recht gut meinte. Aber bie Borte flangen ihm aus jebem Gruß entgegen. Er mar noch mehr ale borbem eine Reipetteperion unter biefen armen Rleinhauslern. Du lieber Gott! er mochte tun, wie er wollte, er ftand nun boch in ber allerunmittelbarften Begiehung gur Berrichaft und fonnte muten ober ichaben, Und, wenu ber alte Dworgaf einem mas beimzugablen hatte ober er fonnte einem lieben Dachften nur und feft und binterrude eines auffalgen, fo tat es ber ichlechte Dudmaufer gewiß!

Es war aber bem Muller gar nicht banach. 3m Gegenteil: ihm war fehr jammervoll und fo zu Mut, ale hatte ihn ber liebe Gott gang verlagen.

Ja, man hatte 'eben nie einen rechten Danf von ben Rindern. Gut, die hanka hatte ihr Glud gemacht. Aber wem bantte fie'e? Wem? Doch nur ihm. Denn

hatte er fie nicht im teuern Rlofter was lernen laffen, fie nicht von Jugend auf tuchtig jur Arbeit angehalten, so ware fie boch nie ju so was gefommen. Ober wie benn?

Und anfangs, wie die Geschichte ruchbar ward, da hatte er sich im Kammerlein die Sande gerieben und seinen hut schief gerückt, wie einer, der sich die Welt kaufen will. Der Hut kam wieder, wohin es sich gehörte. Bor der Hant aber hatte er ein sinsteres Geschieft gemacht und ihr Woral gepredigt. Natürlich — er wußte doch, was sich sich schieft und was ein Bater zu tun hat in einem solchen Fall, wenn er schon seit seinen besten Jahren ein betrübter Witwer ist und nur nicht geheirater hat, damit sein einsiges Kind teine Seiesfmutter friegt. Geopfert hat er sich für sie. Und nun?

Richt einmal ihren Lohn gab sie ihm. Kein Mensch ahnte, wo sie dad viele ichone Gelb hintat. Und er mahnte er sie zum Guten, so lachte sie ihm ins Gesch, die alberne Person, die niemals einen ordentlichen Respekt vor ihm oder dem vierten Geder gehabt. Und er hatte so viele Munsche auf dem Gerzen gehabt. Und war eine Wiese. Witten durch seine Kelder schnittse ihm, und der Berwalter, dieser Kauber, wolke sie ihm nicht verkaufen, so daß man sich auf seinem eigenen Grund nicht einmal ordentlich rühren konnte. Nein aus Bosheit tat er so. Weil er einen brangsalieren mußee, sonst schwecke ihm sein Gier nicht. Daß er daran erflicken würde Ihnd der Pacht ging zu Ende, und man hatt' ihn jest so kouten und Sutse

freunden festlegen tonnen. Und die Hanfa wollte tein Wort reden, der schlechte Racker. Nicht um die Wiese, nicht um den Pacht. Und wollte sie nun einmal nicht, so gab's gegen sie niemass ein Mittel. Richt, wie sie noch Kind war.

3a, man hatte sein Kreuz auf ber Wett! Und man burfte ben Leuten nicht einmal zeigen, wie arg heimgesucht man war. Sonst spotteren sie einen noch aus oder hielten ihn fur dumm. Es tut aber weh, so in seinen begründersten Hoffnungen betrogen zu werden. Einen haben, der dort ih, wo es die Dufaten schneit, und er will sich nicht einmal buchen um den lieben Segen! Aber, wenn sie ihn einmal brauchen wurde, die Janka! Sie sollte spuren, was ein gertränfter Bater fann.

Bang seiner, das heißt eines mahren Weisen murbig, benahm fich in der Sache nur einer. Und das mar Sones Potremba.

Daß etwas vorging, hatte niemand so zeitig gewußt, wie er. Nicht einmal sagen hatt' er können, woher er es wußte. Er war aber einmal von Natur hellschift und verstand sich Zeichen zu deuten, an denen Dümmere stumpf und blind vorübergingen. Nur, in welcher Richtung sich etwas begab, das war ihm dunkel und schaffte ihm schwere Gedanken, wenn er gesammelten Geistes und überlegend vor seiner Kerze saß.

Richt als ware ihm die Tatsache an sich gleichgultig gewesen. Es gibt Dinge, die man kausendmal in seine Rechnung gezogen haben darf, so daß man meint, so ausgesohnt mit ihnen zu sein, als dürften sie jede Stunde eintreten und sie wurden einen aber ichon gar nicht mehr beruhren — und nun werden sie wirflich, und es sie dennoch ein entschiedenes Wisbehagen, das sie mit sich bringen. Synet regte sich auf, trantre sich sogar in seiner verschlossenen Weise. Nun hatte sie ihm Zigarren bringen durfen, er hatte sie gewistich nicht geraucht. Der Weise aber überwindet solche Wallungen und läßt sich dadurch nicht beitren, über ben verdrießlichen Augenblich sinweg ein eigentlichstes Ziel im Biser zu behatten. Ihm allein geht aber auch alles zum guten aus; seiner ge-lassenen Seele entwirrt sich, worin die Narren wie in einem Kischerns werfangen werden und sich absarveln.

Angebanbelt hatte bie Sanka nun einmal. Das war ein fatales Kaltum. Aber sie hatte sich durch ause nicht weggeworfen. Im Gegenteil. Und für jeden, mit dem sie im Schloß zu tun bekommen konnte, ware sie eine gute Partie gewesen. Keiner, ohne Ausenahme, durfte daran denken, sie nur als Geliebte zu nehmen, die man wegtut, wenn man genug davon hat. Jeder machte einen Treffer, wenn er sie bekam. Denn sie war ein sichones Mabel, sie konnte arbeiten, war eine brave Person und reich — reicher, als einer außer dem Hynes so genau wissen fonnte.

Sogar vor bem jungen Forster hatte er sich furchten mussen, er werbe ernst machen trot grinnem Rock und Stubien. Mur bei einem war jeder Gedanke an eine Ese so unbeblingt ausgeschlossen, als war' er ein Priefter. Und just mit dem hatte sie sich eingelassen! Wenn das nicht Glud war — so gab es feines! Und so, wahrend ihm oftmals ganz ungemutlich ward bei dem Gedanken an den jungen herra und die hanka, in allen Ditternissen einer torichten Eifers sucht, die ihn manchmal beschlichen, genoß hynet das Glud und die einzig sube Befriedigung des klugen Mannes, dem ein wurdiges und langerschntes Ziel eben durch jene Miderwartigkeiten greisbarer und nacher, ia unentrinnsich wird.

Das war ein Abergangerl, was die hanta burchemachte. Darüber regt man fich nicht auf — benn nur baburch tam fie boch bahin, wo man fie wollte.

Wie oft und wie ernst ber junge Branicky gerade daran dachte, was dem Muhlknappen so gang außer aller Möglichfeit zu liegen schien, dies ahnte der Gene leine beile und zum heil seines Seelenfriedens nicht, um den es sonst für gute Zeit geschehen gewesen ware. Denn das Mädden war dem jungen Daron wehr wert geworden. Mit jedem Tag, den sie um ihn war, wurde sie ihm teurer. Sie war gut und uneigennübig, und sie sopiet für ihn mit einer immer gleichen hingebung, die keine Arbeit und keine Stunde verdroß. Sie sommansbeiter mit ihm freilich berum. Nun, das war nun einmal ihre Art: sie machte ihm Spaß, und vielleicht brauchte er just so etwas, das ihn meisterte und kurz siede, das ihn meisterte und kurz siede, das ihn meisterte und kurz siede, olle er jemals genesen und in die Welt.

Man wurde ihn freilich enterben. Und mit dem Rammeert war es aus für seine Nachstommen. Das verschlug ihm nichts. Was man ihm nicht nehmen fonnte, was sein vollkommen freise Eigentum vom Großvater her war, das war überreichlich genug für

ihn und sie. Und — ber Gedanke fißelte ihn allmachtig, seiner Familie und besonders der alten Durchlaucht mit dieser Schwiegerenkelin eine rechte Freude zu machen. Das gabe Augen, wie sie noch nie gegudt wurden. Er mußte oftmals hell lachen, wenn er sich die Wirtung bis ins kleinste ausgemalt, die Fürstin mit ihrem "Wieder so ein Streich dieses zuten und nicht ganz zurechnungsfähigen Bedrich!" sich vorgestellt. Dann sah ihn die Sanka verdußt und neugierig an.

Daven aber sprach er ihr niemals. Und sie dachte mit keinem Gedanken daran. Das gibt es nicht, feit es eine Herrschaft und Borfleute gibt. Ihm aber stand nur ein hindernie im Wege: er war noch nicht greßichrig, und sie wurden ihn gewiß nicht vor seiner Zeit mundig machen. Und wenn er sich wieder eine mal seines Zustandes klar wurde, so betete er um nichts, nur daß er diese Frist ersebe.

Wahrend es aber um sie also munkelte und ichwirrte, wahrend man sich in Fradet, genau durch den Berwalter informierte, über die jüngste Affare und den sonderbaren Geschmad dieses Schmetzenstindes mosierte, genossen diese beiden, was dennoch Glidd war. Und das Geschle seines nahen und von der Natur selbst gesetzen Endes erhöhte alles, was sie streinader hatten, ein Taumestrant und eine Würze, getan in den allerstärssien Bein . . .

. Also verging ber Commer. Er verran ihnen gejegnet und in rechter Fille, die jeden Wunsch ftillt, und feinem Gedanten Raum gonnt, ber uber Die nachste Gegenwart hinausichmeifen will.

Bis tief in ben September hinein war es schon und warm gebilieben. Defto machtiger und gewaltsamer herbsteite es dann. Ein enblojer Regen spane seine grauen Strahnen zwischen bem sehr niedrigen himmel und ber nachten Erbe. Er schweemmte das Laub weg, das traurig den Mahlbach hinab trieb. Er verwusch alle Farben. Die Abende behnten sich trostos wichen waren, frochen wieder durch das Schloß der Branichy und in eine Seele.

Nur die Sanka merkte nichts davon. Sie war eins mit der Natur und ihren steten Bandel gewohnt, der den jungen Baron wie ein neues Erlebnis aufregte. Sie war wieder ruhig und in sich geschlossen. Nur reizbarer und manchmal wie verträumt war sie. Sie hatte anderes zu benken. Ihr Sommertraum ging nun zu Ende. Was lag daran? Seine Ewigsteit hatte sie niemals gehofft, und er war köstlich gewesen.

Dem jungen Branichy aber ging es mit jedem Tag übler. Erscheinungen, die geschwunden waren, meldeten sich mit einer erschreckenden Heftigkeit wieder. Die lette Rass, die ihm sein Leiden gegonnt, lief ab. Er dachte an Flucht nach dem Siden. Aber die Hanta? Burde die mit ihm? Und fonnte er noch ohne die sonderdare Madden sein, das sich so gar nicht um die eigene Zukunft zu kummern schien, die ihm solche Gorgen und Erwägungen in seine peins vollen Nachte trug?

Gie nahm fein Geschent von ihm. Dur eine Rorallenichnur, beren Roftbarfeit fie nicht ahnte, um ben braunen Sale, ber fo ichlant und fraftig ben fur ihre Beftalt gu fleinen Ropf trug, hatte fie immer. Und einen Ring, bas Beiden ihrer Berbinbung, hatt' er ihr an jenem Morgen an ben Finger gestedt, ber fie verbunden gegeben. Gin Ratfel mar fie ihm, in jebem Ginn ein Ratfel. Defto mehr beichaftigte fie Denn fie mar fo eigen ernfthaft. leife Burbe mar uber ihr. Lange fonnte ftumm nachbenten. Aber ungludlich ober nur irgendwie gebrudt erichien fie ihm nicht. Denn in ihren buntlen Mugen mar immer ein golbiges Licht, ale hatten fie ben Glang aller Connen in fich gefogen, und ber quelle nun bor, bie fie gemeinfam genoffen.

Alles Gerede war verstummt, da man sah, wie frei und unbekümmert darum sie sich zueinander bekannten. Nur der alte Dworzak konnte sich mit seinem Geschick nicht aussichnen, das ihn zum Darben versurreilte, wo ihm nach allem Recht die Falle hatte werden müssen. Er hatte die merkwärdigsten Träume. Er stand vor Jaufen Goldes, und etwas kat ihm im Leib, und er konnte sich nicht büden. Warf er sich zur Erde, dann war's unmöglich, sich mit seinem Raube zu erheben. Er verkümmerte ordentlich, lind nur die Schadenfreude, wie das mit der Janka endigen und wie sie sich danach benehmen würde, hielt ihn noch aufrecht. Denn eine Ertase mußte und sie sollte ihr vergönnt sein. Wochte sie dann nur jammern und spüren, wie das tut, wenn man um all

seine hoffnungen geprellt worden. Gein Rind war sie nicht mehr, ber Nickel!

Ein grauer Morgen war aufgefrochen. Muhjelig, wie nach einer burchwachten und verdrießlichen Racht, langfam, als fei er gar nicht neugierig, ju feben, was sich auf diefer garftigen und lehmfarbenen Erbe begeben. Es war eine froftige Luft.

"Banfa!"

"Was will ber junge Berr?"

"Sanka - fomm ju mir. Raher, gang nah. Ich hab' feinen Atem mehr und mocht bir was fagen, was fein Menich horen foll."

Gie fette fich auf fein Bett. '"Bat's gar fo Gile, junger Berr?"

"Es hat. Santa - es geht jum End'."

Sie verfarbte fich, so bestimmt fie gewußt hatte, bas mußte fommen. Aber fie faßte fich: "Und wann wird ber junge herr reifen?"

"Reifen werd' ich nicht mehr, Santa" . . .

"Da red't ber junge herr wieder, wie ein rechter Narr. Ich werbe noch heute seinen Koffer paden. Da hier ist jest kein Leben fur ben jungen herrn."

"Du bift ein braves Mabel, Banka, und ich habe bich fehr lieb."

"Sab' ich schon einmal gehort. Weiß ich schon. Satt's erwarten tonnen, bis ich mit bem Aufraumen ware fertig gewesen."

Er fingerte an ihrer Band. "Mir ift's nicht ums Dummheitenmachen" . . .

"Es icheint boch," lachte fie, um ja nicht merten gu laffen, wie betlemmt fie fei.

"Banta - es geht mit mir gum End'."

"Sat mir ber junge Gerr ichon einmal erzählt. Davon will ich nichts wiffen. Das tu' ich nun einmal nicht glauben."

"Birft's schon glauben muffen. Seit heute Racht weiß ich's. Ich gehe nicht mehr fort von hier. Auf meinen Fußen sicher nicht."

"Der junge Berr foll nicht fo reben," schrie fie auf. "Ich leid's nicht."

Er fprach unendlich leife. Und über feiner Stimme lag's wie ein Flor: "Arme Sanka, dir wird's leidtun um mich" . . .

"Barmherziger Jefus. Leib, fehr leib."

"Und ich mocht' gern was fur bich tun, Santa." Ein ernsthaftes Ropfschütteln. "Ich nehm" nichts. Richte, was man fur einen Groschen zu kaufen kriegt."

"Banfa!"

"Dir. 3ch hab's gejagt. Und mas bie Santa Dworzat fagt, gilt in Ewigfeit."

"Ich mocht' bir aber gerne etwas laffen fur alle beine Liebe und Gutheit" . . .

Ein eigentumliches Lacheln. Etwas verschamt und bennoch freudig von innen heraus: "Daruber muß fich ber junge herr nur feine Gedanken machen" . . .

"Wenn ich es aber bennoch tue."

"Er soll es nicht, es ist nicht notig, daß er sich das "Berg noch schwerer macht, als es ihm schon ist. 3ch werde etwas haben, was mich immer erinnert auf ihn"...

"Banta!" Er richtete fich halb auf, ftubte fich

auf ben Ellenbogen, sah ihr angespannt in die Augen. Wit einer Berzweiflung. Sie nickte ernsthaft mit bem Ropfe und erwiderte seinen Blick. Er aber schrie auf: "Das water aber schredlich, hanka!"

"Ja, warum mar' es fchrectlich? Ben geht's mas

an, wenn nicht mich?"

Er vergrub fein Gesicht in ben Kissen und stohnte. Gie ließ ihn ein Weilchen verwundert gewähren. Dann, mit einer unendlich mutterlichen Gebarbe, neigte sie sich zu ihm und hob ihn, ber sich in seiner Aufregung spertte und bitterlich, wie ein frankes Kind weinte, mit ach so leichter Mich zu sich empor: "Der junge Gerr muß sich nicht so franken um mich. Gleich wird nich sieher gein" . . .

"3ch tu's nicht um bich."

"Ja, marum benn?"

"Um bas Kind." Das war ein rochelnder Aufschrei.

Sie verstand ihn nicht. "Soll er nicht. Daß es nicht nach bem jungen herrn heißen wird, hab' ich boch eh' gewußt. Ich hab' ben jungen herrn lieb gehabt. Ich will's auch ichon lieb haben."

Er mar gang faffungelos: "Aber ich bin frant, Santa."

"Nun ?"

"Du begreifft immer noch nicht?"

"Rein. Ich bin ein bummes Dabel. Go foll mir's ber junge Berr erfiaren."

"Und ich habe es mit der Lunge, und also wird es das Kind auch damit haben und wird ohne ehrlichen Namen und siech sein." "Woher weiß ber junge herr bas alles? Glaub' ich nicht."

"Es ift aber fo."

"Glaub' ich nicht." Sie legte seinen Arm um ihren hals und eindrindig fprach sie. "Glaub' ich nicht. Ich weiß auch, da war der Schullehrer, der hat's damit gehabt. Und vas sie von Kindern gehabt haben, das ist gestorben noch vor ihnen. Aber sie hat doch auch ausgesehen, als tam' nur ein schlechtes Wasser und bein Butt, wenn man stechen möcht' in sie. Und gehungert haben sie mehr als genug, und teines har eine ordentliche Pflege gehabt. Wird bei mir andere sein. Glaub' ich nicht." Und sie kreichelte ihm die mageren Wangen. "Junger herr, mein Bedrich frant dir nicht das arme Seelchen."
Und das Du, das sie niemals troß eines Wunsches über die Eippen gebracht, es sie big ihr nun vom Munde.

"Da fannft bu nichte anbern, Sanfa."

Sie ließ ihn sehr sacht niedergleiten. Dann richtete sie sich auf. In ihrer prächtigen Kraft, in ihrer gangen, sichnen Gesundheit stand sie, ihrer selbsie bewußt, vor ihm: "Ein dummes Mabel bin ich, junger Derr. Aber eines weiß ich, weil ich's gesehen habe mit meinen eigenen Augen und nicht einmal, sondern vielmals, und in jedem Frühjahr: nachdem der Boben ist, danach wächste auf ihm. Ist der junge Derr frant, so bin ich desso geschner, und ich glaube, mein Kind ift es am Ende boch auch."

"Wie ftart bu nur bift, Banta."

Sie ladelte: "Eines muß es wohl fein. Und ich fag' bir, Bebrich, es wird leben, und ich werbe

darauf ichon Acht geben, daß es mir gefund bleibt und ftarf mirb" . . .

"Und mas willft bu bamit?"

"Bedrich soll er heißen. Und ein ordentlicher Wensch soll er werben, daß jeber seine Freude mit ihm hat. Und tommt er zu seinen Jahren, so will ich ihm " fagen: der und bas war bein Bater, und er hat von bir forr mussen, ehe du noch gesebt haft"...

"Und meinft bu nicht, er wird ichlecht von bir benfen?"

"Mocht' ich ihm zeigen, bem gumpen!"

"Santa!" er richtete sich mit großer Dube auf. Sie legte fein Saupt an ihre junge Bruft. Dann: "Dun ist's genug, Bebrich. Der junge Berr muß ichliefen,

Ce war um ben Notar in die Stadt geschickt worden. Er tam und hatte eine lange Konferenz mit Friedrich Branicky, in der fein juriftisches Wissen vor bem entschiedenen Willen bes Kranken unterlag.

Dann jagte ein reitenber Bote burch bie fahlen Balber mit einer Depefche nach Bien.

Dann standen sie im Schloshof in angstlichen Gruppen. Der Tod von im Borhaus. Ein Blutsturz worz jun Racht über den jungen Gerrn gefommen und keine Rettung mehr. Und die Dörsser gefomten vor der Ture, die der Herr Techant, troß des murrischen Wettere er selber, mit dem klingesnden Ministranten vor sich und dem heiligsten Gut in der

Sand vorüberichritt, fnieten nieder und taten ein frommes Gebetlein.

So geschah's auch vor ber Muble. Da zwinferte Sonef bem grauen himmel entgegen, die Mullerburschen um ihn. Und einer meinte, als ber traurige Jug vorüber war: "Nun wird unsere hanka wohl febr weinen."

"Wird fie? Rann ichon fein. Er war ein fehr guter herr ju ihr gewesen," antwortete ber Synet.

"So fehr weinen wird fie. Erbarmen wird es einen." "Beil fie ein driftliches Gefuhl in fich hat und fie bas junge Blut erbarmt, bas fie fo lange gepflegt

hat."
"Bie eine Bitwe tun wird sie. Gang wie eine Bitwe, nur nicht in Schmarz."

Der Gynet antwortete nichte. Dur fehr scheel

Er war' auch nicht weiter gefommen. Denn nun tam ihm eine Erleuchtung, und es schien dem Dyne ber Augenblick que einer Lat. Wit einem einzigen Streich schlug er den anderen nieder, daß er platt und schmerzlich verdugt balag: "Lump elendiger! Ich werbe die zeigen, mein Kind zu einem Bankert zu machen, noch eh's auf der Wett sit."

Mit diesem einen Schlag hatte alles Gerebe ein Ente. Reiner verlangte fich ben anderen. Und in allem ihren Leid bantte es ihm bie Santa, bag er ihr Ruhe geschafft.



Und dann erfüllte sich das Schloß mit dasterem Texauerpomp. Und alles kam, selbst des Berrn Derchanten Rede kam bis aufs Bort, wie der verlovens Mann in seinen Bissonen vernommen. Auch die Nachrede. Nur das junge Beib hatte er nicht geahnt, das im dunkelsten Binkel der Kirche kniete und mit Gewalt an sich hielt, um nicht seinen ganzen Schmerz zu zeigen, das nicht zu bewegen voar, im Leichenzuge mitzugehen, obzwar es der Pflegerin des Toten gebährt hatte. Sie wollte sich nicht hahmisch und feindelig von seiner Siepe begaffen laffen. So galten ihm ehrliche Tranen.

Ihr Bater hatte sich mit ihr ausgeschnt. Denn man berief ihn aufs Schloß, verlangerte ihm dan Pacht und gab ihm eine ansehnliche Summe als Legat für die treue Pflege bes jungen Barons, und, meinte der Berwalter, bei dem es ohne etwas heimtude nicht abging, zugleich als eine Abfindung und einen Erziehungsbeitrag. Davon aber ersuhr die hanfa nichte. Es gibt Dinge, von denen Kinder nichts zu wissen

Auf ber Duble hauft nunmehr feit Jahren bas Geschlecht ber Potremba.

Es sind gewalttatige Buben. Rame ihnen ber Teufel felbst in die Quere, so hat er von Gind gu reben, wen er ungegaust und nur mit einem blauen Auge entrinnt. Der wildeste und begabteste war von Anbeginn ber atteste.

Der Maller fist so recht warm im Glud. Denn ihm gebeiht alles jum Segen. Und er darf sich was augute tun auf fein Glud und feinen Reichtum. Richt ohne Kampf, vielmehr als Lohn seiner weisen Lebensführung sind sie ihm boch geworden. Die Hanta herrscht im Hause mit dem Recht des Selbstverständblicken.

Einmal, nach zehn Jahren, tam die Herrichaft wieder einmal nach Groß-Branowis. Ein brauner Junge stand gerade über einem Knaben und hammerte nachbrücklich mit Gewissenhaftigkeit auf ihn so. Die Baronin faßt' ihn ins Auge und stieß die alte Durchsaucht, die steinern zu ihrer Rechten so, anzerinnert er dich nicht an wen? Auf stakter sie er, als der jemals war." Die Fürstin hob ihr Lorgnon, das sie noch hochmütiger erscheinen ließ. Dann: "Kann sein, man hatte doch nicht hertommen sollen. Dan sien fatale Reminisgengen. Aber, — wenn der Name aus dem Spiele bleibt, so konnte man um des armen Vedrich willen ein weiteres für den Buben tun. Mat' er nur nicht immer so du mauvais godt geweien!"

Gegenwartig macht Dr. Bedrich Potremba, nachbem er bie medzinischen Studien an der Universität
yn Wien isblich absolviert hat, seine Septalpraris.
Ein sehr gescheiter und tichtiger Mensch, nur von
einem Ichhard, der einer ungemeinen Körperkraft
nicht unbedenklich ist. Er genoß ein Stipendium der Gerrschaft und kann, wenn er nur will, jeden Lag
als Gutsarz angesellt fein. Die Rache seinem Mutter,
an der er mit einer ausschließlichen Leidenschaft hangt, wurde ihn allerdings loden, und er hat jene ftarten Bezüge zur heimat in sich, benen ein Leben im Balo, auf bem Dorfe, mit ben Bauern durchaus wunschenes wert erscheint. Seine Lehrer und Freunde meinen aber, es ware sichabe, wenn er mit seinen Witteln, seinem Wiffen und seinen Fähigfeiten sich in ein Dorf vergribe, um da zu versauern. Denn man hat ihn gern, ja er dominiert durch seine Genußfreudigfeit, durch seine Ehrlichsteit, die jo gar nicht slavisch ift. Auch halt ihn die Stadt noch. Und so schwant er und tann sich nicht entscheiden ...

## Der Übergang

Roman

Dr. Emil Steinbach in aufrichtiger Berehrung

### Erftes Buch

## Die Adam-Maner-Gaffe

#### Erftes Rapitel

## Die Udam-Maner-Gasse

Die Baffe ift breit und ansehnlich genug. Dur fehr ftill ift fie. Man mertt in ihr wenig vom Berfebr und von ber Betriebiamfeit, Die fonft gerabe in biefem Begirt beimifch find und fich immer noch behaurten.

Uniforme Baufer bilben fie: 'ein= ober hochftens zweiftodig. Dhne jeben Stil; man erfennt gleiche geitige Entftehung aus einem Willen. Aber fie find tuditig und fur gute Dauer aufgemauert. Jebes bat einen tiefen Sof mit einigen Baumen barin, Die froblich gebeihen. Man wohnt mohlfeil ba, und ein Bechfel ber Parteien, wenn nicht eine vollig verbirbt, ift uncrhórt.

Beichlecht nach Beichlecht verbringt hier feinen ftillen Tag. Gie merten wenig vom Bang ber Dinge, beren Banbel fie body lebhaft genug beruhrt. Denn einmal mar bier ein allgemeiner Boblftand ju Baufe gemefen. Gine raftloje Betriebfamfeit herrichte, und fie arbeiteten famtlich fur ben einen, ber bie Baffe erbaut. Das mar vorüber. Der Banbel fuchte fich 12

einen anderen Pfad, ließ fie links liegen, und man fand fich damit ab, fo leiblich es geben wollte.

Endlich, sein Brot erwarb man immer. Man ftrich es einmal bider, man schnitte se wieder einmal bider, man schnitte se wieder einmal binner. Am Kindersegen gebrach es niemals, und in den zahlreichen Höfen tummelte sich ein fraftiges junges Bolt: die Madchen alle zierlich, ja hubsch und immer anmutig, meist dunkeldugig bei blonden Haufen, die Buben derb und raufsussige dei blonden Haufammen und betrachteten sich wie Angehörige eines vereinzelten Stammes inmitten der Großtadt. Zuzug wurde bei Groß wie Klein ferngehalten und lange icheel angesehen, wenn er endlich nicht mehr zu vershüfen war.

Die Frauen hatten ihre Bufammenfunfte beim Greifler. Dort murbe alles Dotige und einiges baruber erertert. Gin berartiges Munbmert, flint wie Brunnenwaffer, befagen fie burch bie Bant, Die fpitigen jo aut wie bie beleibten. Gie maren flint gur Arbeit und gute Mutter, nur etwas gar ju gartlich. Dabei hatten fie ftete Beit ju einem ausgiebigen Eratich und gerieten fehr leicht in Bibe; Fladerfeuer, bas niemanbem mehtat. Biel hatten fie uber Leichtfinn und Untreue ber Danner gu flagen. Derjenige, uber ben eben eine bas Berg ausleerte, mar immer nicht nur in biefer Befellichaft ber Schlechtefte, fonbern an fich. ein hochft verbachtiger Patron, wobei es ale eine mertmurbige Raturericheinung verzeichnet merben muß, baß eben bie, welche fich bas Berg am meiften abfraß, am gebeihlichften ausfah. Gine gemiffe Portion Arger, ja Rummer ichien ju ihrem Bohlbefinden notwendig,

wie man von Bolferstämmen ergählt, die allerhand Unverdaulichkeiten genießen muffen, worüber sich gewissenhafte Forscher in der Fremde dann so sehr zu verwundern pflegen.

Muf ber Baffe felber hatten fie es immer febr eilig. Darüber hufchten fie nur fo. Bas eine tuchtige Bausfrau ift, Die barf niemals zeigen, baß fie eine freie Minute habe. 3m Born überichlugen fich ihre Stims men alle, und fie gerieten bemnach fehr oft in ein übeltoniges Rreifchen. Die Manner erichienen weniger in ber Offentlichfeit. Bu gemiffen Ctunden ichlichen fie fich gum Birte, ber einen gang bortrefflichen und weithin berufenen Eropfen ichenfte, ober ine Cafe im Edhaus, bas bie anderen Gebaube überragte wie ein stattlicher Alugelmann ein unansehnliches und berbuttetes Blieb. Dort fagen fie, rauchten ihre tolniichen Pfeifen und entwidelten eine erstaunliche Runftfertigfeit, fie bei ichwierigften Stofen auf bem Billard ungerbrochen im Munbe ju behalten. In linben Commerabenden aber ftanden fie gern ernfthaft und bembarmelig auf ber Baffe, ftierten und qualmten in Die Dammerung und ichwiegen.

Alle hatten etwas Zuruchlaltendes, Berdroffenes, Schwerfälliges neben ihren flinkeren und beredberen Behehalften. Biele erschienen unreif neben ihnen, wie ewige Jungen. Aber das war angeblich nur Schein. Zu hause trauten sie sich eben nur nicht und buckmäuferten so herum. Auswärts aber, der gleichen lauteren Quelle nach, da konnten sie laut werden, daß es nur so vaschte.

Die Baffe hieß nach bem reichen Geibenzeugfabris

fanten Abam Maner. Er hatte gang flein angefangen, mußte fich mas bamit und hielt auch in feinem Bohlftand Ginvernehmen und gute Ramerabichaft mit feinen Arbeitern. Bur Rongrefigeit, ba ein allgemeiner gurus in ber Stadt gemejen mar, hatte er begonnen und mar groß und reich geworben. Binter feinem Baufe ging ein tiefer Garten, von beffen Bunbern in ber Gaffe immer noch ehrfurchtige Cagen maren. Dort hatte er mit feinen Freunden Belage gehalten, Die fich icon feben laffen fonnten, von benen in feinen Rreifen nicht andere gesprochen wurde wie hoher oben etwa von ben Reften bei ber ichonen Furftin Lori Gdmargenberg. Denn bas Gelb ftromte ihm nur fo gu, bag er es unmoalid aufbrauchen fonnte. Es bedurfte feiner Marten noch Beichen. Auf ben erften Blid und mit bem Griff mußte man es heraus haben, mas bei Abam Maner gewebt worben mar, und ber gange Baltan mit feinen uppigen Bofpobarenfrauen, ja bie Levante fannte feine Baren. Die hatten "halt ein' eigenen Beichmad".

Er war ein gerechter Mann gewesen. Was mit ihm in Geschäften ju tun hatte, fonnte bestehen und versagte ihm bieses Zeugnis nicht. Rur martten durfte man mit ihm nicht vollen, sonst fonnte er unwirrisch, ja selbst sehr beutlich werden. "Paßt's Ihnen net, so gengen S' halt wo anders hin. Epper schenkt's Ihnen wer."

Ale er ftarb, ichien ber Bohistand feines Saufes fur immer begrundet. Einigermaßen gerbröckeite er freilich durch Erbeilungen. Der Ateste übernahm bie Fabrif. Er war in ben Aberlieferungen feines Baters

groß geworden und hielt sie hoch, ganz besonders was die Eedensschihrung und ben Ilmgang mit der Kundbichaft ansangte. Wan mußte allerdings schon geringer weben. Denn die Zeiten wurden immer schsechter, und die Zeiten wurden immer schsechter, und die Zeiten der sicht mehr wie einmal, begehrten nur einen Fesen, der nach etwas ausschliebegehrten nur einen Fesen, der nach etwas ausschlieben Kunde: "No, war eh fa Schab" um den notigen Kerl." Deswegen ließ sich Serr Franz Mayer doch nichts abgehen, und seine sehr umfängliche Frau war immer noch die erste Frau am Grund und trug das Kosskarste und hatte einen Schmud, dessen sich feine Fürstin zu schämen gebraucht. "Denn wozu har man's, wenn man's net herzeigen soll, han? Sollen sich die Neibligen ärgern, was halt inur Vsa bat."

Trobbem mußte ichon unter ihm ber Garten in Baustellen gerichigen werben. Da siebelten sich siene Reute an. Denn es war erstauntlich, wie die Menschen mehr und die Zeiten ärger wurden. Da unten ward sownich geschleubert. Ein reeller Kaufmann und Erzeuger konnte da nicht mit, und wer etwas auf sich hielt, der wartete boch, bis man zu ihm kam, und rannte nicht unablässig den Leuten mit seinen Reisenden die Tuten und estenen der die der den eine Auftrag nicht besteben und es durchaus nicht erwarten.

Es tamen ichlechtere und wieder bestere Zeiten, die nur niemals lange genug anhielten, um bas haus auf die alte Sohe ju heben. Geschwister mußten verlorgt und Seitenverwandte, die einmal ihr Belb in bas Unternehmen gestectt, ausbezahlt werben. Das ichwachte bie Rapitalefraft ber Firma. Gewandtere,

flinfer und fähiger, jeder Schwanfung des Marttee nachzugeben, gerieten nach oben und behaupteten sich ein Welchen. Die Maperischen sahen dem verdroffen gu, und ihnen ward schwindelig vor diesem Auf und Mieder.

Das war keine Zeit, in die sie pasten. Roch wollte man nicht zeigen, auch ihnen könnten schlimme Berbattnisse etwas anhaben. So arbeitete man mit Schaben, und haus nach haus brödelte von ihrem Beste ab, wie eine immer wiederkehrende Welle Sein um Grein aus der festesten Mauer wasch, bie sie einstützt. Dann schafte man endlich den Betried ein. Eine Gelegenheit bor sich ihnen noch. Es tamen

bie fetten Eugeniet der john noch 200 den die fetten Zag zu Beginn der Siebsigerjahre. Damals, nach langem Isgern und Besinnen, hatten sie bie Fabrit vertauft und noch während des großen Aufschwunges in eine Attiengesellschaft umgewandelt. Damals hatte doch alles seinen guten Preis, was irgendwie in Gestung oder Ansehn aufammenbruch der sichon Zeichen, die den nahen Zusammenbruch der gangen luftigen Jerrischseit ankündigen. Sie mertten nicht darauf. Sie fühlten sich sicher und geborgen. Ehe sie fich aber noch ihrer papierenen Schäge entsebisen sonnten. kam das Ende.

Das war boch dazumal nicht andere gewesen, als Kartenschusern genne Stadt, Gasse nach Gasse, aus Kartenschusern gebaut. Ein ganz leiger Anscho, vieleseicht nur ein Lüftchen, bringt das erste zu Fall. Andere sinken ihm nach. Im Sturz aber gewinnen die losen Oldtter die Bucht von Werksichten und erschlagen alles, was sie treffen, reißen nieder, was noch so fest

und sorgiam aufgemauert erschien. Eine ganze Stadt, aufborchend in betsommener Spannung auf den dumpfen Bon niedertbrechenber, stolzer Gebäude, jusammen-fahrend bei jeber neuen hiobspost, jeder gewärtig, von feinem Unheil mehr überrascht. Ein allgemeines Berderben, aus dem nur sparlich einzelne entrinnen. Und selbst biese hat eigentlich nur ihr Mich bewahrt, keineswegs ihre Boraussicht, die hier zo wenig vermochte wie bei einem Erdbeben. Die alte Firma Mayer entrann nicht.

Roch vor dem Ende hatte sich Franz Maper durch einen rührigeren wie geschweidigeren Menschen aus der Leitung des Unternehmens verdrängen lassen, die ihm vertragemäßig gebührt hatte. Man hatte es doch nicht mehr notig, sich an so eine Stellung zu klammern. Und dann war doch immer so viel vom modernen Geist geredet worden, mit dem man gehen musse, das verstand er nicht, das misbilligte er. Denn so beschrändt er war, er fühlte doch, dieser moderne Geist bedeutete ihm nichte Gutes, wollte ihm und den Secingen aben Kragen. So war es ihm nicht einmal so unrecht gewesen, als weder er noch ein Träger seines Namens mehr dem Unternehmen angehörte, das nach ihnen hieß. "Wo man doch so nir wie Verdrießlichkeiten mit die Leut hat . . . ."

Ein anderer erstand die weitläufigen Baulichseiten, eben erst frisch aussgestatter mit den neuesten und fospeliessten Muschinen, um ein Butterbrot. Selber etwas zu beginnen, hatte Franz Mayer weder die Kraft noch die Mittel mehr. Auch war eine große Furcht vor jeder Berantwortlichseit in ihm. Er wartete immer

auf die besteren Zeiten mabes und gefahrlofen Gewinnes, wie sie einmal gewesen sein sollten, also wiesberkehren mußten, und sich's bennoch so endlos lange überlegten.

Er ging noch manches Jahr, ben Stod mit Gifbergriff in ber Linten, in ber Rechten bie forgfam behutete Meerschaumpfeife - einen echten Comanenhale! - in fein Café und in fein Stammaafthaus, immer noch auf feinem Grund ein angesehener Burger, "ber halt vom Geinigen lebt"; immer noch geneigt, fich bei festlichen Unlaffen, wie beim "Umgang" gu Fronleichnam ober bei Firmungen, nicht fpotten ju laffen, weil man "fich boch nicht in ben Gad ichaun laffen barf", und nur ju Baufe von iber emigen Abellaune eines Menichen, ber feine Beit poruber weiß, ber Rrittelei eines Dugigen, ber nichts mit fich angufangen weiß und andere, Behendere um fich fieht, Die fich trot aller Ungunft ber Berhaltniffe behaupten, ja fogar vormartebrangen. Aber bie fchimpft, bie verbachtigt man. Diefe Schelten aber erleichtern bas Berg nicht. Es ift benn boch ein grimmiger Deib in ihnen, ber frift.

Eines unternahm er bennoch, ehe er hinging: er ließ bas eine Daus, bas ihm noch jo ziemlich ichulbenrein verblieben war, ben Git ber Familie, umbauen und zu einem Zinshaus umgestalten.

Derlei war boch bas einzige, bas Bestand hatte und bleibende Geltung verbürgte. Das tonnte man ihm nicht nehmen. Er griff die Sache allerdings im ungeschieltesten Zeitpunkt an, als sich das Geld noch verstedte und noch sehr, sehr teuer war. Danach aber brangte es ihn. Es wurde der Raum fur ein Kaffee-

haus, das doch immer die hochste Miete bringt, aus den Barensten einer früheren, besseren Zeit gewonnen, und als es eröffnet wurde, da sprach man viel von den schonen Raumen, von der für die stille Borstadt unerhörten Pracht seiner Einrichtung, dange sich ehrert, und Franz Mayers Name war wieder einmal im Munde der Leute, wie er's geliebt, und wie's ihm nur noch ein einzigmal werden sollte: an jenem Tage, da man ihn mit allem Pomp, der einem angeschenen "man sichon wer sein wießer Bereinigungen, dei denen "man sichon wer sein muß, nur um dabei sein zu können", geduhrt, jugedeckt mit dem koftbarften Bahrtuch, aus der stillen Adam-Mayer-Basse hinauskrug zu seinem Zater auf den Schweiter Kriedhof.

Seine Sippe hatte sich ingwischen sehr vermehrt. Menthalben in ber guten Wienerstadt, die sich seiche se gewaltig ausgebehnt hat, trifft man ihre Angehörigen. Und keiner, ben man wie ober wo immer kennen lernt, wird nach ber Borskellung mit Bebeutung zu sagen unterlassen: "Wayer mit av. Wissen S, von ben Adam-Wayerischen am Schottenfeld, was einmal die große Fabrit g'habt haben, und wo noch eine gange Gassen, die ihnen neißer tut."

Stammhalter ber Familie war fein Sohn Frang Mayer. Rachbem nichts mehr bageblieben war, so mindeftens Erbe feines Namens und zugleich jenes haufes, bas so überragend am Eingang ber Abam-Mayer-Gasse teth.

#### 3 meites Rapitel

## herr Frang Maner findet einen Lehrer

Peter Groger fah fich um und fand fich allein. Er batte also feine Aneipgesellichaft verloren.

Das war ihm unbehaglich, nicht so sehr unlieb. Denn er war noch jung und schämte sich selbst feines eigentlich nur geringen Rausches. Auch hoffte er, der einsame Bang werde ihm gut tun.

So ftrich er burch schweissame Gassen. Manchmal horte er ein truntenes Aufen, von dem er sich nicht narren ließ. Denn am Samstag schwadrute es in diejem Bezirf allenthalben. Es war bewolft. Die Gasflammen brannten rotlich, und wie sich sein Weg senkte und hob, so schimmerten schön geschwungene Schlangenlingen vor ibm.

Bann er heimfam, war boch völlig gleichgultig. Das Semester hatte eben erft begonnen, und man verssammte boch nichts in ben Kollegien. Auch war niemand da, der von ihm über sein Tun hatte Nechenschaft fordern fonnen. Ein eigentumliches und für ihn stablendes Geschl, nach so vielen Jahren einer steten, vorsichtig, ja nur unmerklich geloderten Aufsicht.

Es war nur merkwurdig, wie rasch das Wiener Pstafter einen midte machte, der seiner nicht gewohnt war. Peter Gröger fühlte sich von dem kurzen Ganz beschwert und der Auhe bedürftig. Es trat sich ihm so hart. Ein Wirtshaus war zu seiner Rechten. Aber da klang noch Lärmen heraus, das zu ertragen er sich

nicht fahig fuhlte. Bu feiner Linten ftand ein Kaffeehaus. Durch bie unfehnlichen Spiegelscheiben schienen zahlreiche Gasflammen, und die leuchteten freundlich und lodend burch die Racht.

Er trat ein. Der Raum war völlig feer. Aber man rechnete offenbar noch auf Jugug. Die beiden Billards standen noch offen, und auf einem lagen die Queues gefreugt. Der Kellner war sehr verichsafen, aber noch willig und keineswegs entrustet über ben einschichtigen Gast, der wie einer, der etwas auf sich zu halten gewohnt ist, einen raschen Blick nach dem Spiegel warf.

Er gefiel sich gar nicht. Denn fein blondes, frisches Berteiniger traife Bent einigermaßen gestraubt, und in den blauen, kalten Augen ein fremder Glang. Er putte an seiner Brille, benn die Buchstaben des Abendblattes, das er zu lefen versuchte, tanzten vor ihm ganz sonderbare Tanze mit einer G verwerflichen Behendigkeit, daß ihnen der Blidnicht zu folgen vermochte.

"Bitte, Berr Doftor!"

Der "Chmarge" ftand vor ihm. Er schlurfte verfostent davon. Dicht eben bertvorragend. Dennoch tat ihm das heiße Gertant wohl, und er fuhlte fich danach sicherer und munterer.

"Eine Rarambolpartie angenehm ?"

"Danfe. 3ch fpiele fehr fchlecht."

"Macht nichts. Der herr von Mayer fpielt nur ums Billardgelb."

Endlich, bae mochte gut jur volligen Auenuchterung fein. Groger ftand auf, prufte forgfaltig bie

Queues und erariff nachbenflich einen mit iener aewichtigen Diene, Die jeber annimmt, fowie er ben Steden einmal anfaßt. Gein Geaner ftellte fich por, und es ging loe. Der andere fpielte meifterlich. Gerie folgte auf Cerie, und fo hatte Groger Belegenheit, fid, ihn recht genau anzusehen, bamit er fich nicht gar gu fehr langmeile. Er mar uber mittelgroß. Edmarge Baare, Die an ben Schlafen forgfaltig flebten, noch burchaus nicht angegraut und in ber Mitte fehr reinlich gescheitelt und in Die linte Stirnhalfte hineingetammt, muntere Stoppeln um Rinn und Bange, Die babon blaulich ichimmerten. Gehr elegant angezogen; eine golbene Rette mit mannigfachften ansehnlichen Anhangfeln ju einer altmodifchen fibernen Uhr. Gine gemiffe Gefallfucht beffen, ber gern Ginbrud machen mochte, in allem, auch in ber Urt, mit ber er bie Balle anging. Er fonnte nicht mehr gar jung fein, benn er mar fury pon Atem und pfnaufte mobl ein meniges. Auch maren Die Banbe febr gerotet und fleifchig, miewohl man ihnen anfah, baß fie niemals gearbeitet, und mit Ringen bebedt, unter benen ein fehr großer Amethuft, offenbar feines Gigentumere Ctols, porftach.

Ein wohlhabenber Mann, bachte Deter Groger. Dber einer, ber fich minbeftene niemale etwas anfechten ließ. Ingwifden mar bas Spiel fur ihn fehr ichmah. lich ju Enbe gegangen, und fein Partner mar febr aufgeraumt und fehr vertraulich geworben. Er unterwies ihn, und wenn ber Stoß tropbem nicht gludte, jo lachte er hell auf. "Macht nir, Berr Doftor! Doe wird ichon noch werben! Probieren geht halt uber ftubieren."

"Ich weiß nur nicht, ob's fure Probieren reichen wirb," entgegnere Peter Groger und lachelte fauerlich.

"Bar' net ubel; war' net ubel!" erwiderte herr Maper und versuchte einen sehr schwierigen Stoß gröger sah ihm bewundernd zu. Das spornte den anderen zu immer fühmeren Bagnissen. Es gerier ihm fast alles, und er hatte eine sichtliche Freude mit sich selber. Endlich tegte er den Queue hin. "So allein ist's net das Richtige. Meine Partie hat mich halt wieder einmal punktich siene lagfen."

Gröger sah nach ber Uhr. "Es ist ja auch schon ziemlich frat."

"Ich bitt' Ihnen, lassen S' mich damit aus. Was man benn vom Keben, wenn man gar seitlich schlassen geht? Am Tag ift eh' nir wie Arbeit. Ich weiß net, wie man den Schlas gar so schön finden kann. Manchmal traumt man doch ganz graussich, und besten falls liegt man da und weiß nir von sich. Was ist dahn, frag' ich? Hell eiben ist's Richtige, und ausschlassen, dazu wird man hernach auch noch Zeit haben. Bas, Fraukein, gesten S'?" Und er erhob seine Stimme machtis.

Die Kassiererin, die, einen großen Knauel vote Strictwolle vor sich, eingenicht war, schraf auf und verschiede ind bammelndes Achefen, das Gerrn Mayer sehr zu ergößen schien. Er blinzelte mindeften seinem Genossen hochst vergnügt zu. "Ich bitt" Ihnen, Fraulein, vo schlaft benn ber Karl wieder herum? 3wei Rlassen Wie mocht ich."

Gie murben gebracht und auf ben Tifch Grogers gestellt. herr Mayer febte fich ju ihm. "Erlauben

S' fcon, bag ich mich ba niederschmeiß'. Bon meine Sumperer fommt gewiß feiner mehr. Gar fein Leben ist mehr in die Leut'! Es red't sich im Giben besser, und ich weiß net, warum wir ein jedes da herum einsiedeln jollen. Prosit, herr Dottor, jollen leben!"

Gröger flang an. Einigermaßen verwundert über biefe raiche Bertraulichfeit. Auch bedrudt von ihr, weil in ihm immer noch jene Achtung eines besfer und in der Rleinstadt Erzogenen vor höheren Jahren und einer gesicherten Lebensstellung voar. Man trant seinen Schlud. Mayer stieß ihn heimlich. "Was fagen Sbenn zu berer Kasandra?"

"Ich weiß ja nicht einmal, wie sie heißt. Ich bente: Fraulein."

herr Maper lachte, lachte jo heftig, daß er sein Bier beinahe verschuttet hatte, welches er schon jum Munde fuhren wollte, daß es in leeren Raum machtig wiederhalte, daß der Rellner eiserigkeit herangeichlurft tam und fragte, was die herrschaften denn befohlen. "Bringen S noch zwei Flaschen!" Und nachdem er einigermaßen zu sich gekommen war, zu Gröger: "Jie ein schlechter G'spaß. If ein alter G'spaß! Aber ich hab' mur gemeint, wie sie Ihnen gefallt."

"Ich fenne fie leiber nicht genau genug ju einem Urteil." Peter Groger begann ben Con ju begreifen, ber bier ermunicht mar.

"Mochten E'?" herr Mayer feste sich vor eitel Bergnigen rittlings auf feinen Stuhl und lachte noch prohnender. "Mochten E'?" Er ichielte wohlgefällig nach bem Mabchen, bas in ber Sat gang hubich voar und nur eben mube aussah. "Da haben S' just fein'

schlechten Gufto. Aber bie ift eine Beimliche." Er neigte fich ihm ju und bampfte feine Stimme. "Die ichaut nur auf Berheiratete."

"Wirflich ?"

"Benn ich's Ihnen sag! Was das ichon fur Geichichten gewesen sind wegen dem Mabel! Aber ste latt fich niemals nicht erwischen, und der Ansfreesber tut sie nicht weg. Naturisch, warum denn auch? Die Weiber fommen ihm in fein Kaffeehaus, oder wenn schon, sie sigen bei ihrem Schalerl langmächtig und spielen net, wo er's meiste verdient; die Manner zügelt sie ihm her — und auf die lette, er ist doch auch verbeitrater."

Peter Gröger lachte. Immer noch verbluffte ihn bei solchem Altersunterschieb ber febr freie Con. Aber er begann ichon, in ihm nachzuflingen und ihm innerlich zu behagen.

"Aber Sie trinken ja nir, herr Doktor! Das geht ja net! Der Mirt verbrennt nur wegen und fein Gas, und wir geben ihm nir zu verdienen. Da muß der Mann doch zu Grund gehen. Man muß doch auch ein Einsehen haben. Wah' mir net recht, mußt' er zussperten, wo das haus mir gehort."

Peter Groger trant gehorfam, und fein Refpett flieg erheblich.

"Aberhaupt, ein Dottor, was net trinkt! Das sollt's net geben barfen. Und auf was fur einen Dottor lernen S' benn?"

"Ich bin Jurift."

"Ift immer noch ein gang gutes Beschaft, anderc Leut' die haut über die Dhren ziehen und fich selber

eine warme Deden baraus machen. Und von wo fein E' benn her?"

"Ich bin ein Deutschbohme. Aus ber Rabe von Reichenberg."

"Wöglich, daß ich einmal hinfomm". Ich nimm mir's schon lang vor und hatt' schon oft bort zu tun gehabt. Ift eine reiche Stadt, und sie sind dort gar so viel fleißig. Auf ein' jeden Brief friegen S' gleich eine Antwort. Aber wissen S', im allgemeinen maz ich die Bohm' net. Aber Sie gefallen mir. Und schieden S' Ihnen brav Geld von zu Haus?"

"Ich werbe mich selber erhalten mussen. Für ben Anfang hat man mich mit allem ausstaffiert," er sah wohlgefällig an sich nieber, "und mir etwas Geld mitgegeben. Hernach muß ich sehen, wie ich mich selber fortbringe."

"Schau, ichau! Und wie wollen S' benn bos an- fangen?"

Peter Groger lachte. "Ich benfe, wie so viele anbere. Ich fann perfest ftenographieren, habe gang gute Empfehlungen und eine schone Matura."

"If halt boch ein schwerer Stand. Sind jest gar schlechte Zeiten, Die ein jeder verspuren muß. Ift eigentlich boch ein Unrecht von Ettern, ein junges Blut so in die Welt ichicken."

"Run, es tun's eben viele," entschied Peter Groger, "und ich wollt' es selber nicht anders. Ich wollte ftubieren."

"Schau, ichau! Gie haben's net anders wollen!" herr Mayer vermunderte fich fehr. "Na, mir fann's recht fein. 3ch tat's freilich net erlauben. Man fann

boch, wenn man fie bei fich hat, gar net genug auf feine Rinder aufpaffen, bamit f' net auf Streich' tommen. Bie erft, wenn f' gar fo meit bon bie Eltern weg find? Aber mich hat's gefreut, baß ich Gie fennen gelernt bab'. 3ch bin ein einfacher Menich, miffen S'. Balt' ein Burger, ber fein Geschaft hat, mas eh' alle Tag ichlechter wird bei bem elendigen Beitpuntt. Und ju meiner Beit hat man's halt' noch net fur notig gehalten, baf unfereine eine Bilbung fernt. Aber beemegen hab' ich meinen gebilbeten Diichfurs boch gang gern, und es red't fich 'gang aut mit mir, net? Biffen G' - ober halten G' mi fur bumm? Ban?"

Deter Groger vermahrte fich beftig gegen jeben folden Berbacht.

"Ramlich, bas vertrag' ich net. Durchaus net. Benn einer meint, nur weil er fich Kenftericheiben auf Die Rafen fest, fo ift er ichon mer Befferer wie ein aufrechter Burger, ber endlich alles erhalten muß ... Da muß man's haben -" er wies mit einer bedeuten: ben Bandbewegung nach bem Ropf - "mober man's hat, ob aus Die Bucher, mo eh 's Beicheitefte net brinfteht, ift gang egal. 3ch fenn' eine Durrfrautlerin, Die weiß mehr wie alle Doftoren. Bober bat fie's? 3ft egal. Raten tut fie, und geholfen bat fie, mer meiß, wie vielen. 3ft's fo, wie ich fage, ober net?" Und Berr Maner ichielte gang bobartig.

Peter Groger mar mit bem geschatten Borrebner vollfommen einverftanben.

"Ceben G', ba ift jum Beifpiel gleich mein Bub, ber Abam. A g'icheiter Bub, hort man allgemein, und Davib, Berfe V. 13

burchg'wirt wie ber Teufel, fann ich Ihnen fagen. Aber lernen hat er niemals net wollen. Det, weil er au bumm ift. Er kapiert alles. Aber zu fab ift's ihm immer gewesen, über die Bucher sieen. Er hat halt sehr frich Streich' im Kopf gehabt. Was soll ich benn ba tun? Soll ich ihm epper ben Kopf h'runterreisen?"

Peter Gröger bezweifelte bas Erfpriegliche eines fo rabitalen Borgehens.

"No also, hab' ich ihn halt laufen lassen. Wenn er einmal ket war, so hab' ich's ihm schon g'sagt ober ihm ein paar ganz túchtig hinter die Ohren gegeden. Aber die jungen Leut' sind halt laut. Ich war's auch, und ich bin doch wer geworden. Nur freilich, jest, wo man sich nimmer lostausen kann, jest möcht' ich gern, daß er sein Jahr freiwillig dient. Wer weiß, wozu's gut ist, daß wir ins Plauschen gesommen sind. Traun Sie sich, wen dahin zu bringen?"

"Gewiß, herr von Mager."

"Biffen Sie, Sie gefallen mir. Kommen Sie halt morgen Bormittag zu mir. Die Borbereitungsichulen find so viel teuer und überhaupt mehr für die Pficknes', und Sie könnten mit meine Madeln a lernen."

"Coll ich meine Zeugniffe auch mitbringen?"

"If nicht notwendig. Ich werd' boch auf so an' Wissen ich net mehr geben wie auf meine Augen? Menn ich Ihnen schon sag', Gie gefallen mir. Wis werben uns schon vertragen und keinen Richter net brauchen. In bem Sauf da wohn' ich. Im ersten Stock. Kennt mich übrigens ein jedes Kind."

"3d bante fur bas Bertrauen."

"Na, sein &' so gut und halten &' mir noch a Reb'!" herr Maper schüttete ben Reft seines Dieres mit unsicherer hand hinunter und erhob sich sich schwerfällig. "Biffen &, gang steif werben einem bie Füß' vom vielen Sigen. Aber ich hab's halt kommod. I brauch' kan' hausmeister. Macht bei meinem Geschäft eine ganz wesentliche Ersparnis laufs Jahr. Wirtshaus, zahlen!"

Der Kellner torfelte schwerfallig und argwöhnisch herbei. Gerr Mayer gab ihm einen freundschaftlichen und aufmunternden Schupfer. "Wievel macht das alles? Der Schwarze dom herrn Dottor ist auch dabei? Wissen Schwarze dom herrn Dottor ist auch dabei? Missen Schwarze dom herrn Distor ist auch dahlen, das haben Schlardgeld mußten Schauchtlich frau Mutter halt net weint — jo schweiden Schwarze halt wie des gusammen, Karl! Ich werd's schon zahlen." Und noch einen Bisch in das der Kaffechaus mit seinen zugedecken Bislardtischen, dem mit Schgesphane überstreuten Boden werfend: "Met zum glauben — aber ich halt" noch jo eine Lust auf ein Punischer — gibt's net mehr? Ich halt eine sauber Elichscher ill's, das muß ich ichon sagen."

"Aber es ift ichon frat, Berr von Maner."

"Sie, herr Doftor, mit dem Bon hat einmal wirflich net viel gefehlt, schon unterm Kaiser Frang und meinem Großvater. Ift eine eigene Geschich! Muß ich Ihnen einmal erzählen. Wer weiß, wie wir jest dastünden? Aber gute Racht, Fraulein. Und traumen So von mir. Gute Nacht, herr Doftor."

"Gute Racht, herr Mayer." Und Peter Groger

suchte, um ein Ersebnis reicher, ben Beimweg. Es begann zu grauen, und ein herbstliches Riefeln und Rebelreißen war.

#### Drittes Rapitel

## Peter Gröger lernt die Familie Maner kennen

Tros Jugend und gesunder Rerven schlief Peter Gröger in diefer Racht nicht viel. Er war boch aufgeregt von ber neuen Bekannischaft, von ber Aussicht auf eine Wirstamkeit, bie sich ihm so unerwartet bot.

Daß er leisten fonnte, was man billigerweise von ihm begehren burfte, dessen war er schon sicher. Er hatte seine Gymnassalzeit gut benußt und war überhaupt ein Mensch von einer merkwürdigen Rüchternsheit, von der Sorte, an der die Lehrer ihre Freude haben; ohne ausgesprochene Neigungen nach irgendeinen Richtung, aber zwertassig in der Gesantkeistung, gehorsam aus Bernunft und ohne Kriecherei und behr gesassen in allem. Das gibt Menschen, die and Leben heranteren und es zu nehmen wissen, wie es nun einmal ist; die sich ihre besonnenen Jiele nach den Umständen absteden und ihnen ohne Halt, uber auch ohne Zaubern austerben, die sich nicht zu viel, immer aber Erreichbares vornehmen und nicht seicht zu entmutigen sind.

Er zog andächtig fein bestes Gewand an und machte sich auf den Beg, den er sich gestern gut gemerkt hatte. Es war nicht einmal weit bis zur Abam-Mayer-Gaffe. Er ging an einer zopfigen Kirche vorüber, in bie gerabe eisfertige Burgersfrauen nach bem Eintauf für ben Sonntagetisch, Magbe mit ihren Paden und zierliche Madden brangten, um ein Schunden Feiergottesbienst zu erhaschen. In alter Gewohnheit trat er ein und verweilte sich ein Augenblidchen. Denn ber Lag schien ihm wichtig genug, ihn mit einem Gebet zu begannen.

Gegen eif Uhr stand er vor Herrn Franz Mayers Tür. Das war ja wohl die richtige Besuchsstunde. Das Beinstadden, das ihm auftat, eine hubische, große, üppige Person mit sehr hellem haar und frechen Augen, stierte ihn lange und unverschamt genug an, ehe sie ihn ins Zimmer führte, das noch keineswegs völlig in Erdnung eberacht idien.

Peter Gröger sah sich nach seiner prufenden und vorsichtigen Weise um. Eigentlich hatte er sich bie Bohnung eines reichen Mannes anders vorgestellt. Es sah doch ziemtich tahl aus. Die Wande, die auf einige Portrats, sehr nüchtern. Auf der massigen Kredenz einige Pruntstäck in schwerem Siber, die aber zum Ganzen so fremd kanden, daß man ihnen taum bie Echtheit glaubte. Das übrige war namlich offender muhsselig erhalten und zusammengestoppett, und man tonnte selbst die Jahrgänge bestimmen, zu denen es erstanden war. Immer war das jüngste Stud auch das wohlseiste. Er setze sich auf einen der grünen Riesstütze und waretee.

Aus ber Ruche brang von Zeit zu Beit ein icharfes Reifen, von ber Art, Die eigentlich fein Biel hat und nur fich felber Erleichterung ichaffen will, bagwischen

ein Alirren. Eine Stoduhr, zwischen alabasternen Saulchen ber behende und blinkende Perpendikel, richte eiche eilfertig und follug mit einem bimmelnben Stimmenn bie Biertelftunden.

Endlich ericbien Die Frau. Gie mar groß und mager und von edigen Bewegungen; edig burch bie Baft, in ber fie offenbar lebte und mit ber fie eine jebe Bewegung auefuhrte. Dabei geht eben jebe Unmut verloren. Ihre Banbe maren rot und abgearbeis tet und glangten noch feucht, wie fie fich fie in aller Gile mit ber etwas ichief gebundenen Schurze abgetrodnet. Das Baar mar gang grau, nur mandymal glangte noch ein ichmarger Strabn vor; Die Mugen maren ichmarg und ichon und unruhig, ja feindfelig. Raft gehaffig mufterte fie ben Stubenten, mabrent fie ihren Mann entichulbigte: er fei unwohl, muffe aber gleich auffteben. Mitten im Gat aber brach fie ab. "Bas ergahl' ich Ihnen ba? Gie maren ja babei. Gie werben ja eh' miffen, mas bae fur eine Rrantheit ift, Die man meift am Gonntag Bormittag hat," lief ju einer Eur und fchrillte binein: "Frang, fo fomm endlich! Deinft net, 's mar' Beit?"

"Glei fomm" i, glei!" Und ein heftiges Prusten. Ja — die Kinder waren noch nicht zu Haus. Die Madden natürlich in der Wesse. Denn das musse sie ihm gleich sagen: auf Religion halte sie in ihrem Jause. Somst habe man ichon so nichte auf der Wett.

Peter Groger ertfarte fich in aller Bescheibenheit vollig einverftanden. Er sei heute selber schon in der Deffe gewefen.

Frau Rathi Mayer mufterte ihn mit einem rafden

und hodft mistrauischem Blid, als sei sie es nicht gewohnt, Recht zu bekommen. Gie schluckte an etwas und zudre die Achsein. "No, ift's halt desto besser." Bo der Junge sei, wisse sie druchaus nicht. Und sie lief schon wieder zur Eur. "Frang! hast du dem Adam net g'sagt, er soll zu haus bleiben?"

Ein tiefes Stohnen. "Naturlich hab' ich's ihm gefagt. Er ift halt nur an einem Sonntag net jum berhalten."

"Und wo meinft benn, bag er fein tonnt'?"

"3ch weiß net. Epper beim Greifler?"

"Und werd' fertig, Franzi! Ich hab' in der Ruchel alle Sand' voll zu tun und kann net a no bein' Freunderln Gefellschaft leiften."

"Glei tumm' i, glei!" Fran Mayer sah mit einer gewissen gereizten Sitslossett an sich nieder und ftrich hernach die eine sehr dunkle Flechte, die sich immer mieder eigenwillig vordrängte, schleunig zurud. "Ich fann's Effen net anbrennen sassen. Ind auf die Marie hab' ich doch gar kein' Berlaß," jammerte sie.

Ein Poltern von Stiefeln. "Glei fumm' i, glei!"

Die Frau musterte Geren Peter Gröger so argwohnisch, daß ihm ordentlich heiß wurde. "Eigentlich,
und baß Sie's nur gleich wissen: ich bin teine Freunbin von die Freunderln von mein' Mann. Ihm
g'fallt bald einer. Braucht ihm nur nach dem Maul
zu reben ober ihm zuzuhften, wenn er redt, was er
gar so viel gern tut, so ist's ichon gut und gewonnen.
Er ist halt ein Narr, und er bleibt einer."

Das mar jo laut gesprochen, bag herr Frang Maper es unbedingt horen mußte. Tropbem fam

aus dem Rebenzimmer fein gaut ber Entgegnung. Dur bas Knarren und Trappen von Stiefeln vernahm man.

"Ein anderer erfundigt sich boch, wann er wem jum Behrer nimmt. Das gehr net gegen Sie. If halt boch möglich, baß Sie eine Ausnahm' sind, und Sie gefallen mir so weit gang gut. Gegen ihn gehr's. Er könnt' boch schon tichger sein bei seine Jahr'.

Peter Gedger schlie sich febr überflufig und hate ben lebhaften Munich, wo immer zu sein, nur eben nicht hier. Da hatte es offenbar ein heftiges Gewitter gegeben, davon er noch einen verspäteten Machguß befam. Ju seinem Glud erschien Gerr Franz Maper, sehr rosig, sehr munter und frisch rasert. Die Frau warf noch einen überaus giftigen Wisch nach ihm. "Sich zu, daß du vor Mittag noch beinen Weg machen fannst, und verschwand eisfertig in der Küchenrichtung.

herr Franz Mayer strich sich zartlich und prufend bie Wange, zwinkerte sehr vergnügt mit den Augen und bot dem Studenten hochst unbefangen die Sand. "Sein S gut nach haus gefommen, herr Doktor? Haben S' gut geschlafen?" Und mit einem Deuter nach der Abgegangenen: "A brave Fraul A sehr eine brave Frau! Mirtschaftlich und fleißig — nir zum sagen. Nur so viel laut ist sie. Ich hab' ihr halt ein wengerl zu viel und zu lang geschlafen. Und da kann sie sich auftregen, net zum glauben. Freilich, da verschund man was, und sie argert sich halt immer und über allee."

Peter Groger ichwieg und bachte babei allerhand,

bas er als ein besonnener Mann vorsichtig fur fich behielt.

"Der Abam ift naturlich net zu haus! Db man ben Buben zu haus erhalten fonnt' an einem Sonntagvormittag! Ich mein', net, wenn man ihn mit eiserne Strickeln anbind't. Da nußt alles Rebenrein nir. Marie! Machen S boch ein' Sprung zum Greißler, ob er net dorten sitt.

Die schrille Stimme ber Frau: "Just wann man's Mabel am notigsten brauchet, mußt mir's herumsichiden?"

herr Maner wollte aufbegehren, bezwang fich aber mannlich. "Sie ist halt noch schiech, fehr ichiech!" flufterte er.

Draußen ging die Rlingel. Die Stimme von Frau Rathi Mayer: "Geht's eini, Madeln! Der herr Perr Professor ist da," mit einem merkmurdig weichen Tonfall, aus dem alles herbe weggewischt erschien. Drei Madden traten ein. Alle drei hubsch, herrn Gröger erschienen sie sogar sehr hubsch. Einfache Rleiber; die Jaden wie angegossen passend; die Gebetbucher ide Adnben, an benen zwei Iwirnhandschube hatten. Rur die größte trug Glacce. Das Gesicht herrn Mayers strahter: "Das sind meine Töchter," er unterstrich das hochdeutsche Wort. "Die Kathi ist einnundzwanzig Jahr, die Ross ist sechsen, die Linnerl wird vierzehn. Alle drei sauber, was?"

"Aber Bater!" wehrten alle drei nachdrücklich ab. "Sein brav, alle drei. Mit der Koss — ist natürlich schon aus der Schul" — und mit der kinner werden S halt noch sernen missen. Sollen zwar feine Doftorinnen net werden. Aber ordentsich ichreiben, daß i tonnen und einen Brief aufsehen und rechenen, was man so im Leben braucht, weil man heutigentags doch viel mehr begehrt wie zu meiner Zeit. Heirarten sollen sie einmal, halt wem, der wer ist und was vorstellt auf der Welt. Die Kathi trauert i Ihnen net mehr. An' Kontrolor — da könnten S' eher was lernen von ihr."

Fraulein Rathi hatte eben Die Banbichube abaeftreift und reinlich jufammengefaltet, bann tat fie mit einem Rud ben But ab, ordnete ihr Saar und fah fich mit einem rafchen Blid um, fo buntel, bag Berr Groger erichraf und meinte, bas Berg ftebe ihm ftill. Gie fam ihm gang fremb vor in biefer Bohnung, benn es mar in jeber ihrer Bewegungen ein laffiger Bochmut und etwas gang Frembes und Berlorenes in ihren Mugen, Die fcmarg maren gleich benen ber Mutter, nur verschleiert, ale brenne hinter einem feibenen Borhange ein heimliches Licht. Bon Geftalt mar fie hoch und voll, felbit fraftig, und bennoch mar eine ichlafrige und erwartende Dubiafeit uber allem, mas fie begann. Ihre Stimme mar tief, felbft feierlich: wie eine Glode hatte fie vorgeflungen aus ben beiben Borten, Die Die Dabchen gesprochen hatten. Gine verbannte Ronigin ericbien fie Groger, und Die Schweftern, fo hubich, frifch und niedlich fie maren, neben ihr trivial und unbebeutenb.

Abermals ging bie Schelle. Man horte bas unwillige, fogar grollenbe "Bo flectst bu benn, Abam?" ber Mutter, "ber herr Professor wartet ichon ewig lang!", ein gebrummtes "Er wird's ichon noch erwarten tonnen, am Sonntag mocht' man feine Ruh haben," und ber jungere herr Mayer erschien auf bem Plan.

Er war trot feiner Jugend, benn er ftand erft bor bem amangigften Sabr, forperlich boll entwidelt. Schwarzes Baar ftraubte fich zu einer Tolle, fiel ihm in Die Stirne, lieb bem gangen Beficht einen entichloffenen, ja tudijchen Ausbrud. Die Augen lagen tief, und es maren fehr bunfle Ranber barum. Er hielt fie im Sprechen gern lauernd gefenft, um fie ploglich einmal mit einem frechen, ja unverschamten Ausbrud ichmeifen zu laffen. Die Mundwinfel maren ichief niebergezogen; auf ber Stirne icharfe, fruhe und viele Rungeln. Durchaus verbrieflich und hamifch erichien er fo; und bennoch - er mußte nicht miefo und Deter Groger mußte nachmale oft und viel an Diefen Ginfall benten- es bestand gerade gwischen ihm und ber Rathi eine fonberbare, nicht zu bestimmenbe und barum geradegu qualende Ahnlichfeit.

herr Frang Mayer war sehr aufgerdumt, als er so seine gange Familie um sich versammelt sah. Er prach viel und ziemlich unsinniges Zeugs, lachte gerauschwoll und schlig manchmal ben Abam, ber in ber offenbarsten und unverhohlensten Weise seine lieb ling war, nachbrucklich auf die Schulter. Den solle sich ber herr Gröger nur anschauen, was das für ein Prachtbursche sei. Den habe er nicht umsonst otausen lassen. Der muffe die gange Familie wieder hoch bringen, wie ber alte Abam Wayer. Und barum olle er einsährig bienen. Denn behalten mußten sie ihn boch, wenn sie nur Augen im Kopfe hätten, mit

bem Bufftasten, bie Schenkel, bieser Mujchtulatur — hart wie Eisen, "hart wie Eisen, ba gibt's ichon nix." Und ein Referveoffigier sei boch immer was, und jebe, gar wenn er die Uniform angelegt hat, immer was gleich. Da feien die Weiter doppelt narrisch hinter einem iolchen, und er tonnt' sein sichoftes Glid machen, besonders wenn er noch aus einer jolchen Familie sei. Es zudte dabei immerwährend in zwei Gesichtern: in dem von Fraulein Kathi und unfaglich äffisch frech in dem des Adam. Eben nur, daß er nicht herauspfagte.

"Bift net bald fertig? Du fommst heut aber ichon gar nirgends mehr hin," fam es grollend aus ber Ruche.

"Gleich, gleich!" Es wurden die Stunden festgestellt, was nicht ganz leicht war, der Beginn der Unterrichts bestimmt, ein sehr beischeidenes honorar geboten und angenommen. Man könne nicht mehr, man werde sich, wenn man zufrieden sei, schon erkenntlich erweisen. Dann nahm Herr Mayer seinen Jylinderhut und Stock, und beide gingen. Unten ichob herr Mayer den hut wie unternehmungslustig in den Racken und tat einen vergnügten Pfiss, neigt sich mit übermütigen, blinzelnden Schelmenaugen seinem Begleiter zu: "'s ist da herunten doch eine bessere Luft wie oben? Gelten Siertel Alten mitanand. A Narr wird mein Geschäftsfreund sein und jest zu haus sitzen und aus mich warten!"

Die Madden gogen fich um und gahnten ichon in Erwartung best langweiligen Conntagnachmittage.

Frau Mayer richtete die Stube völlig her und bedte ben Tisch furs Mittagessen. Der Abam verschwand aus dem Zimmer und schlich sich in die Kuche. Er nahm das Dienstmädden gleich um die Hufre: "Ma, Marie, Schaherl, was sagen S' zum herrn Professor?"

Sie schlug nedend mit bem Rochloffel nach ihm: "Laffen S' mi aus, herr Abam! Am Enb' haben S' bie Bur beber nur jug'lahnt. Die Frau kann glei ba fein."

"Dauert schon noch a Weil". Wo werd' ich bie Eur nur guwisahnen? Und wir beibe haben gute Ohren, was? Also, was sagen S' gum herrn Gröger?"

"Ein gang hubscher Menich is er. Un Go maren fo unmanierlich."

Er fah fie gang mutend an. "Gefallt er Ihnen vielleicht? Gie. Marie! . . ."

"Mocht' Ihnen nir angehn. Din Ihnen fa Rechenichaft net ichulbig, herr Abam. Ich frag' a net, was Go alleweil bei bie Greißlermabeln fteden und treiben."

Er fentte ein. "Ich mein' nur, was fagen S' 3u bem Streich vom Alten?"

"Wiefo ?"

"Ift halt both nur a Glud, baß fich nir halt't, was ihm einfallen tut. Paffen S' auf, wie ich mir ben herrn Professor febern werb'."

"'s fonnt' Ihnen aber gar nir ichaben, wenn G' auf bie lett noch mas lerneten, Berr Abam."

"Deinen C'? Docht' mir jest noch fehlen. Fallet

mir grad ein! A Narr werd' ich fein und einjährig bienen, wo man froh fein barf, tommt ma auf brei Jahr' aus ber Birtichaft ba fort . . . "

#### Biertes Rapitel

# Wie Herr Peter Gröger sich bewährte und nüplich machte

Schon am Morgen also begann herr Peter Groger feinen erfprießlichen Unterricht, und Abam Maper mertre balt, baß es troß bestem Willen feine so leichte Sache fein werde, biefen Lehrer zu "febern".

Denn es war eine große Klugheit in ihm. Mit Gewalt und Drohungen war hier, einem Alteren und burchaus verzogenen Schüler gegenüber, nichts mehr zu richten. So überfah er, wenn er wollte, Unarten nachdrudlichst. Dann ganz gelegentlich, aber immer vor Zeugen, daß man es merken mußte, und immer in guter Manier, kam ein Schich, ber saß und nur darum nicht verlegte, weil außer ihnen beiben eigentlich niemand wußte, wohin er ziele.

War ber junge herr einmal gar zu ungnabig den burchause nicht zur Sache zu bewegen, so ließ er ihn links liegen und lernte mit ber Linnerl, was sie gerade fur die Schule zu machen hatte. Damit war man balb fertig: benn sie faste erstaunsich leicht und brachte Zeugnisse, wie sie im hause Mayer noch nicht erschen worben waren. Er begann mit ihr Stenographie zu treiben, und sie freute sich sehr damit. Das erinnerte sie der Geheimschriften, wie sie Schulmadogen auszuheden lieben. Da fonnte man sich Briefers ins Saus tommen lassen, gang offen, und niemand ahnte ihren Inhalt.

Mit ber Rofi war nichts mehr aufzusteden. Die hatte ben ohnebies nicht fehr hellen Ropf icon mit Gorgen und Geschäften überfüllt und fonnte nicht aufvassen. Aber bie Linnert!

Es war, nicht nur die Mutter fand das, eigentlich jammerschabe, daß nicht sie der Junge und Abades geworben war. Denn in ihr lebte ein ftarter Berstand und eine große Begierde nach Biffen. Ordentlich ausgehungert erschien sie ihm, dantbar für jeden Fingerzeig und ihn in in ihrer ftüllen schweiginmen Art in sich verarbeitend. Nichts ging in ihr verloren. Das war wie mit gewissen Bassern. Sie versinfen, verschwinden seutlos unter der Erde. An gang anderen Orten aber treten sie zu Tage — geschwellt, gewalftam, ja unwiderstellich.

So nahe ber Reife, war sie noch gang ohne Gefalljucht. Das mochte sein, weil sie zu klug war, als daß sie gehofft hatte, neben ber königlichen Schönheit ihrer alteren Schwester bestehen zu können. Auch war sie noch sehr Kind, gang bem Augenblick hingegeben und bei aller Ernsthaftigkeit sehr verspielt. Auf ber Gasse benahm sie sich wie ein echtes Bubenmadbet, und ihre beste Schönheit, ihr reiches Haar, ärgerte sie manchmal wirklich. Es war ein kräftiges Leben in ihr, das nur noch nicht wußte, wohin mit sich.

Es tamen Borte, fo voll verftanbiger Ginficht in

iedes Berhaltnis und voll einer unendlich ahnenden Klugheit, daß es mar, als wolbe sich ein eigener beherer himmel über diesem Kinde, daß Gröger ordentlich über solche Einfalle erschrat, sie bei sich behielt, darüber nachdachte. Oftmals erschien er sich als ber Lernende. Es schien ihm unmöglich, daß sie flar wußte, was sie ausspreche, so sehr ihr Aug' in hellem und eigenem Licht dabei ausseuchter. Dennoch lagen das Rosenlicht und der Klaum der ersten Jugend über ihren Bangen, die er gern gestreichelt hatte, weil sie sie sehr weich sein mußten. Dafür aber war sie ihm nicht mehr klein genug, und es lag eine gewisse Scheu vor ihr in seinem Bergen.

Gie fand fur ihre tieferen Bedurfniffe feinerlei Anregung ju Saufe. Bobin mußte bas mit ber Beit nun fuhren? Die Mutter mar raftlos in ber Birtichaft, bamit nur ja nichte vertan murbe, und in ihrem Befchafte. Gie betrieb namlich eine fleine Bafchebandlung, mit ber fie notburftig genug etmas perbiente. Go mar ihr vielleicht nicht einmal recht, bag ibre Junafte fo febr auf Die Bilbung verfeffen mar, ftatt aufe Braftifche; aber fie ließ fie gemahren, benn bas Mabel hatte boch auch auf Dummeres verfallen tonnen. Bur Beit genugte ihr bie Bilfe ber Rofi noch beim Bertauf und an ber Rahmaschine, nachbem Die eigenen Beine nicht mehr fo recht ftanbhielten. Bar bie erft einmal aus bem Baufe, verheiratet ober fonftwie, bann murbe man ber Linnerl ichon ben Standpunft flar machen, bag ber Menich nicht allein fur "bie Romanen" auf ber Belt fei.

Fur ben Abam mar bie Schwester einfach bie

"narrifche Gredl". Und überbied migbilligte er ihr Eun burchaus. Dicht etwa, weil er ben Bormurf empfand, ber in ihrem Befen gegen feine Arten und Unarten laa. Dagu mar er viel ju eitel und vergedt und ju felbitzufrieben. Aber Die Mutter mar mit bem Gelb fo fchredlich jah. Das Label mar, freilich erft nach allerhand Erfahrungen, immer verschloffen, und ibr einen Gulben entloden eine grafliche Arbeit, Die mit bem Graf taum im Berhaltnis ftanb, ben man bernach hatte. Der Bater verschwor fich immer boch und teuer, er habe felbft nichte Ubriges; hochftens, baß er ju feiner Rednung auch fur ben Stammhalter aufschreiben ließ. Der Roff, Die ihren Bohn bon ber Mutter befam, fonnte man mohl manchmal mit taus fent Liften und Drohungen etwas abbetteln, ber Rathi mas abidmeicheln, obemar er fich baraufbin hatte bangen laffen, baf gerabe fie Gelb, mehr Gelb habe. ale fie fich herzuzeigen traute, ober ale fie bon ber Patin befam, Die ihr ja gewiß manchmal etwas guftedte. Er hatte feine Mugen im Ropf, wußte fie gu gebrauchen, und ben Abam betrog man nicht. Wenn er nicht rebete, fo mar bae nur, weil man ohnebies immer Berbruf genug hatte. Bogu aber hatte man Schwestern, wenn man bon ihnen ober ale junger Menich von feinem Leben fo gar nichts haben follte? Bei ber Linnerl aber mar gar nie mas zu holen. Bebes Behnerl, bas fie befam, vernaschte fie augenblidlich, ober taufte fich jo ein rotes Buchel, bas fie gar noch binben ließ! Much fo eine nichtenutige Maicherei . . .

Ee war ein eigentumliches leben im Saufe Frang Davit, Berte V.

Mayer. Bollig abweichend von dem, was Peter Groger bei sich baheim gewohnt gewesen, und also zu Bergleichen reizend, ja zwingend.

Der herr war fehr wenig baheim. Eigentlich nur bei ben Mablgeiten. Unmittelbar barauf verschwand er. Er hatte es immer fehr eilig, ohne baß eine Seele jo genau gewußt hatte, warum, ober was er eigentlich trieb.

Er machte ben Einbrud eines schr beichaftigten, selbst abgebetten Menichen. Erfundiger er sich einem al bei Gröger nach bem Erfolg seines Unterrichts, so geichah biefes hochst liebensbwürdig, aber in ber Art eines, ber sich wirflich zwingen muß, solcher hochst nebenschichticher Dinge zu gebenken. Er war immer zerstreut, immer unruhig und abwesend, wenn er sich bei ben Seinigen verweilte.

Erbentlich veinlich war es, wollte man ihn bei einem Gegenstande festhalten. Er qualte sich jo sichtlich babei. Und feine Antworten famen muhfam, und ein beständiges Bestreben war in ihnen, abzubiegen oder zu irgendeinem Ende zu gelangen. In seine Augen fam dann etwas Berwundertes, ja Entjehtes, wie man dann gerade ihm zumuten wolle, bei der Stange zu bseiben.

Ansonsten herrschte eine große und allgemeine Dubljamkeit in der Familie. Keiner fragte viel dem nach, was der andere treibe. Die Töchter hingen offenbar mehr dem meist gutgesaunten und oftmals ganz spiellustigen Vater an als der greinenden und immer gereizten und dadurch launischen Mutter. Rathi war viel außer Hause, der Freundinnen, durch-

aus in reichen Saufern, ober fie ftand fehr gern lang und begehrlich vor Auslagen, und Abam machte eigentlich überhaupt nur, mas er wollte.

Es war aber nicht jene Unbefummertheit, bie aus gut gegrundetem Bertrauen eines in Die Absichten bes anderen entipringt.

Man verschioß einfach die Augen voreinander. Man hatte einfach seine Enttauschungen erlebt, jedes an jedem, und zwar immer wieder, und nun erhielt man einen funstlichen Frieden, indem man jeglichen gehen ließ, wohin es ihn gefüstere. Das fostere, zumal der Frau, eine sichtliche und beständige Aberwindung.

Und so war benn eine ewig gewitternde Luft über ihnen. Ein Groll schwelte in der Bruft der Frau, der sich oft und vernehmlich genug entladen hatte, sich nun nicht mehr loszubrechen traute, ohne darum minder zu werden, der eine ganze Seele in Bann schlug, verstörte, zerfraß. In jedem Worte lag ein Stachel und eine Gehässigkeit; nichts klang mehr gleichgultig oder unbedeutend. Und etwas Jammerndes, eine unablässige, ungetröstete, fruchtlose Klage schwang mistonia mit.

So fehr fich's Peter Eröger aus Aberlegung und aus Bebufrfite feiner Ratur jum Grundfage gemacht batte, nicht zu blafen, was ihm nicht felber auf die Magel brenne, so verstand er es bennoch wohl, daß es einem lebfrischen Menschen wie Franz Maper bei sich, neben diesem verscharmten und buldenden Weib nicht wohl werden fonnte. Die vielen Kinder, die sie geboren, hatten sie vor ber Zeit altern lassen. Ihrer

sechs schliefen ben ewigen Schlaf. Um jedes davon trauerte fie in immer gleichem, ungemäßigtem ein, alb hatte fie mit ihm vielleicht bie Erfüllung aller jener hoffnungen bestattet, die eine Mutter an das hangt, was ihr Schoff nun einmal getragen, denen sie nicht entfagt, ehe das Leben oder der Tod nicht untwiederbringlich ein Ende damit gemacht haben.

Die Bornigfeit ber Erichopften, ber vom Leben Ausgefogenen, benen es nichte von bem gehalten hat, was man ju Recht und mit gegründetem Anipruch forbern burfte, war in ibr.

Gie hatten offenbar einmal über ansehnliche Mittel verfügt; man gemahrte noch Erummer babon. Gie maren gerronnen. Ihre Schonheit mußte groß gewesen fein. Roch bing ein gutes Bilb aus ihrer Brautzeit im Greifezimmer. Dan mußte einem aber jagen, wen es barftellte, ehe man's erfannte ober auch nur eine Ahnlichfeit berausfand. Danach glich ibr Die Rathi vollig. Dur etwas Strahlenbes, Gideres, Giegreiches mar an ber Mutter, bas ber muberen Schonheit ber Tochter gebrach. All Diefer Reig mar bie auf bie lette Gpur verflogen, und babei mar bie Frau noch jung: fie ftand erft ju Beginn ber Biergigerjahre, und bor ihr lag noch ein weiter Beg, por bem fie vielleicht nur barum nicht erichraf, weil fie por fteten Corgen und Enttaufdungen viel zu mub mar, um ber Bufunft überhaupt noch ju gebenfen. Die mochte fommen, wie es molle; beffer, ale es gemejen, wurde es boch bestimmt nicht.

Peter Groger hatte Gelegenheit, fie gu ftubieren. Denn fie huichte mandymal, in immer gleicher Gil-

fertiafeit, ale jagte fie mer ober etmas, mabrent er unterrichtete, burch bas 3immer. Dber fie fette fich ein Beilden, weil fie gar fo mube mar, und ibre Mugen gingen raftlos, ale mußten fie alles muftern, ob auch gar nichts verfaumt ober vergeffen fei, ehe fie fich feufgend erhob und weiter fputete. Dber man lub ihn einen Conntag ju Tifch, ju einem Dahl, bas unerquidlich genug mar, weil eigentlich feiner ein Bort fprach, eben jeber nur feinen Biffen binuntermurgte, bei bem fich niemand wohl fuhlte, nur herr Mayer, vielleicht aus bem Pflichtgefuhl bes Gaftgebere, vielleicht auch nur, weil er in feinem frohlichen Gaoismus, in feiner gefunden Gedantenlofigfeit nicht abnte, einem anberen fonne auffallen ober bie gaune verberben, was bie feine burchaus nicht mehr trubte und woran er icon gludlich gewohnt mar.

Dennoch fam Peter Gröger immer wieder. Es ing ihm gut genug, baß es ihn, so sparsam er war, nicht reigen fonnte, da wohlfeil zu zehren. Er hatte seine Stunden, die ihm recht leidlich bezahlt wurden, verdiente reichlich, was er bei seiner Bedürfnissonige teit brauchte, erübrigte schon für Taren, freute sich bes Gedanstens, um wie viel bequemer es sein jüngerer Bruber haben werde, wenn den seine Studien endlich nach Wien führen würden, hielt sich als ein zestlteter Junge von liederlicher Geschlichaft sern und ging überhaupt seinen stillen und unverrückten Weg. Dies haus aber lockte ihn mit geheimer Anziehung. Die Hoffnung, den Adam durchs Eramen zu bringen, hatte er längst aufgegeben, denn dazu hätte der doch selber etwas tun müssen. So trieb er mit dem Jun-

gen allerhand, das ihm sonst nuben fonnte, und wendere besto mehr Zeit an die Linnerl. Er bekannte berrn Mayer offen, wie schlimm es mit den Aussschen eines Sohnes auf das Einjährigenrecht flunde. Er brauste auf, jammerte über das viele herausgeworfen Geld, schwur, den nichtenutigen Buben, der ihm noch seine gute Stunde gemacht, endgultig zu erichlagen, und sieß es dei einigen heftigen, trotig genug angehörten Worten bewenden, als ihm der frech entgegentrat. Es war beinahe, als hege der Bater eine gewisse Furcht vor dem jähzornigen Burchten Burcht vor dem jähzornigen

Bas aber ben Studenten immer wieder in bie Abam-Mayer-Gaffe gog, bas mar bie Rathi.

Es war wie ein sußes Geheimnis über bem Dadschen und allem, was fie anging. Immer war fie mußig.

Er fah niemale ein Buch ober eine Zeitung in ihren Sanden. Sochstens flicheste fie laffig an einer Sandarbeit, die nicht ruden wollte. Und bennoch erfchien sie niemals gelangweitt. Wie in sonderbaren und fremben Gedanften ging sie durch bie Welt.

Er wußte, daß man sie hatte das Konservatorium besuchen laffen. Das war wohl in jenen besteren Zahren geschehen, von benen die Frau manchmal mit einer mertwürdigen Weichheit, die gerade bei ihr eigen berührte, ju sprechen begann. Welchem Beruf, welcher Ausbildung sie bestimmt gewosen? Dies blieb duntel. Wahrscheinlich sollte sie Schauspielerin werden. Dafür vermeint jede Meinerin Anlagen in sich. Dem aber widersprach es nach Peter Grögers Degriffen,

baß sie so gar kein Bildungsbedurfnis zeigte. Aus welchen Gründen sie zu keinem Abichluß oder zu keiner Berwertung des Gesernten gekommen war? Dessen geschah niemals Erwähnung.

Ein Abereinfommen aber bestand unausgesprochen, nach dem sie von allen hauslichen Berpflichtungen befreit blieb. Sie war benn boch auf bem Wege zu Scherem gewesen. Allerdings trugen sich die Madden schweiterlich gleich, aber irgend ein fostbarer Aufput war immer an der Kathi Kleidern, oder mit einem ihr eigenen Geschwacht bei irgend eine Bergierung an, die allem ein eigenes Gesicht lieh. Einstächtig waren die beiden anderen, ihrer Annut zu denen und sie zu hegen, dieser tostbaren Schönheit, die Gröger niemals ohne eine ftarte Bewegung und ohne das Gesichl sehen sonne, sie sei im Inadengeschent des Himmels, das einmal reichen Segen bringen muffe.

Sie ließ sich bieses gefallen. Dhne hochmut, selbst ohne eigentliche Eitelleit, mit einer immer gleichen, unbeweglichen, lassigen Mubigkeit. Das war einmal für sie in der Welt so bequem eingerichtet, und sie hatte teinen Grund, sich's anders zu wünschen bis, nun denn, die ihre Traume erfüllt sein wurden. Und die war genug Gelegensheit gewesen, denn der Nam sich einen Grund bei war genug Gelegensheit gewesen, denn der Nam sichelte oftmals, unbeirrt durch die Gegenwart anderer und in der hamfolften Meise, an ihr herum. Dann konnte wünde in Mut geraten. Und dennoch wänsche erseht, sie erregt oder die Mangen vom Blut gesärbt, sie

ju sehen, das sich unfreiwillig erhob. Bielleicht rift bann ber Schleier, ber ihrer Augen Leuchten immer bampfte, und sie ware dann schöner gewoesen denn je. Das geschah nicht. Sie erwiderte niemals. Mur in ihren Bliden war eine ftarte Berachtung.

Endlich schien es ihm, als werde der Adam gerade in seiner Gegenwart mit Borliebe aussäuse. Dennoch bezähmte er sich männlich. Er verhielt sich nach Kräften mit ihm, schlug einen kameradschaftlichen Son an und ging einmal sogar mit ihm zum Greisser.

Es mar wieder in der Ruche. Abam und die Marie faßen fehr vertraulich auf der Kohlentiste, und der Abam begann: "haft ein Geld, Marie?"

Sie machte ein verdriefliches Geficht: "Es tummt immer auf das h'raus mit Ihnen, Berr Abam, 's is eh' schon gar viel."

Er legte feinen Arm um fie: "Birft's ichon wieber friegen. Und mit guten Binfen. Bas mochtest benn eigentlich zu ichenten friegen, Schaberl?"

Gie befam begehrliche Augen: "Ein goldenes Bracelett hatt' ich fo viel gern."

"Rriegft es, Diggerl. Bie ich einrud'."

"Aber ich hab' nur noch gwa Gulben von mein' gangen Lohn. Alles hab' ich Ihnen gegeben. Und a paar Schuchefin tat' ich so gebrauchen, wo ich tangen gehn medert."

"Rriegst eh' net um die zwa Gulben. Gib fie lieber mir."

"Da hab'n G' ee."

"Und miffen G', ben Berrn Groger werb' ich mir behalten."

"Da alfo. Er is gang ein netter Menfch."

"Meintswegen is er's. Aber er gibt mir eine Ruh mit dem Lernen. Am End' nimmt sich mein Alter hernach einen anderen, und der sangt mir wieder an und will mich seffieren. Dem hab' ich's schon abgewöhnt."

"Er is halt ein fluger und ein fehr gefetter Berr!"

"Der? Gin mordionischer Gfel is er."

"3ch bitt' Ihnen! Ja, wieso benn?"

"In die Rathi is er verliebt . ."

"Wirflich?"

"Menn ich bir's fag'! Da hab' ich schon meinen Merts bafur. Aber beibe Ohren, so tang als sie fein, verliebt. Die Kathi und ein Student!" Er ftieß sie an. Sie kichret berzhaft. Und er pfiff schrill und kraftig, und die beiden lachten hernach sehr herzlich iber Peter Gröger und seine unglaubliche Dumm-heit ...

### Funftes Rapitel

## Die Abnfrau

Es gehorte übrigens noch jemand zur Familie Mager.

Gesprochen murbe haufig genug von Franz Mayere Großmutter. Berkehr bestand teiner zwischen ihr und ihren nachsten Angehörigen, obwohl man im selben Sause lebte. Im britten Stock bes weitlaufigen Gebaubes hatte sie ihre Bohnung. Keines der Urenkelkinder hatte sie jemale betreten. Aber man erzählte sich Bun-

ber, wie hubich und anheimelnd, wie peinlich fauber und wie mit ben gebiegenften Sachen bestellt alles bei ihr fei.

Manchmal sah man sie selber. Und man konnte sich wirklich kein sauberlicher Weiblein erbenken. Immer ging sie gang in Grau. Und die haare, so uralt sie war, schimmerten noch durchaus nicht gang weiß. Sie hielt sich immer noch stramm, wenn sie über ben hof ihrer Stiege zuging, nur das Treppenklimmen machte ihr doch schon Beschwerben, und so hielt sie sich am liebkten inner ihrer vier Wande.

Etwas Unnabbares und Gelbftgerechtes mar allerbinge auch an ihr. Gie fuhlte fich ale Patrigierin und verfehrte nur mit Frauen aus ihrer Schichte, Die noch irgendwie mit ihren eigenen jungen Tagen gufammenhingen. Neuer Umgang, neue Befanntichaften murben mit einer großen Entichiebenheit abgelehnt. Berließ bas Rind einer Freundin bas mutterliche Baus, fo betrat Eva Maner ihr Beim ficherlich nicht. Bei fich ju Baufe empfing fie, ja hielt Bof. 3hre Beit lag hinter ihr. Davon, mas nachher heraufgefommen mar, wollte fie nichte wiffen. Das migbilligte fie burchaus. Da ftedte nichte bahinter, nur Schwindel und Betrug. Winbeier legte man mit großem Gegader und tat, ale bebrute man fie eifrig. Ram man bor ihr barauf, bann batte fie eine bochft eigentumliche Bewegung ber Rechten an fich : mit einem Banbruden ftrich fie babei über ihr Rleib, nicht andere, ale wenn man etwas fehr Efelnbes abftreift. Gie brauchte fich's nicht nabefommen ju laffen. Denn ihr Geliger hatte porgeforgt. Bas ihr gutam, bae mar gang beftimmt vinkuliert und so auf dem Saufe festgelegt, daß es ihr unter gar keiner Bedingung genommen oder auch nur verkurzt werden konnte.

Einmal bes Jahres, in ber Pfingstwoche, hielt ein Fiater vor bem Saufe. Dann erichien fie in allem ihrem Glange. Gine Geftalt aus ber Bergangenheit. 3m Damaftfleib ober im grauen Atlas, ber mohl noch auf einem ber Ctuble bes alten Abam Mayer gewebt fein founte, fo ftarr und raufdend und feierlich mar er; auf bem fehr fleinen Ropfe eine Art Baube. Dann tat fie ihren Schmud an, funfelnb genug in feiner altmobifden Raffung. Dann galt ce namlich, fich zeigen. Gie lehnte es niemale ab, aus religiofem Befuhl und aus ber Berpflichtung ber angesehenen Frau bom Grund, Die Stelle einer Firmpatin bei jedem ju ubernehmen, ber fie mit einigem Unfpruch barum bat. Die Erinnerung baran und an ihre Firmlinge bilbete ihre Annalen. Dann flierten Die Urenfelfinder ihr ineaes heim und vornehmlich bie Rathi mit einem eigenen Leuchten in ben Mugen nach, bis ber Bagen um bie Ede bog, und bas flinte Trappeln ber Pferbe auf bem harten Dflafter verflirrte.

Was so ein Tag nur an Geld fraß! Und das fam wilbfremden Leuten zugute und wurde vertan und verpurt! Und hernach gab's immer noch in der ganze Gasse in Gerede, wie reich die Urgroßmutter das Patenkind beschenkt hatte und wie nobel sie es dabei habe hergehen lassen! Und was die alte Frau nur an sich trug und auf sich wenden konnte! Ganz besonders ie Kathi wußte das auf den Heller zu schäden, und von ihr lernten's die anderen. Sie aber — du sieber

Gott, wenn die Marie ihren Ausgang hatte und sie legte sich ordentlich an, dann sah sie mindestens ihr fein aus wie die Gerrschaftstochter. Naturlich, die Sandschuhe durfte sie nicht ausziehen; sonst merkte man boch augenblicklich, daß sie ein gang ordinkrer Erampel war. Und tat sie gar erst ben Mund auf, nich!

Aberdies waren die Madden nun ichon in jenen Jahren, da man nachdentt, Bergleiche zieht und der ursprünglichte aller Triebe ber menschlichen und insbesondere ber weiblichen Natur erwacht: ber Reib.

Es ift fehr leicht, ein Rind gludlich zu erhalten. So leicht, daß der ein Berbrechen an aller Menschheit begeht, der es unterläßt. Da genügt etwas Liebe und Sonne; es reicht, wenn man es nur an seinen urspranglichsten Reigungen und Freuden nicht zu sehr befnappt. So ungestüm regt sich in ihm die Freudigsteit des Lebens, daß alle Not und fein Trangsal darüber etwas vermag. Raum die Woste vorüber ist, aucht es sein Gerzchen in den ersten freudigen Strahl, der durchtericht.

Diese aber waren schon in den Jahren, da sich bestimmte Bedurfnisse melben; da nach den Schnurrspfeisereien und ben Kostbarteiten des Lebens das Besgehren zu rufen beginnt; und waren ohne jede Aussicht, jemals daran einen genügenden Anteil zu gewinnen.

Denn sie wußten wohl: es ftand mit ben Bermögeneverhaltniffen bei ihnen im Saufe ichsteht und wurde mit jebem Sahre ichlimmer. Daß die Mutter nicht mehr so recht mittennte, sahen sie selber; ben Bater horten fie lamentieren, er tonne nicht mehr fo arbeiten wie vorbem.

Da war bie Rathi. Bei der hatte man boch etwas versucht, wenn es gleich ju keinem Ergebnis gefährt. Bei der Rosi und gar bei der Linnerl, die wohl wußte, sie konne etwas durchsehen, wenn es sie nur freue und man biete ihr Gelegenheit dazu, ließ man schon alles gehen, wie es mochte. Aber dies schien ihnen nachgerade bezeichnend fur alles, das bei ihnen unternommen ward: ewige Anlaufe, ohne daß es jemals zum Sprunge fam.

Mit dem Abam war doch auch mancherlei probiert worden. Der hatte halt nie und nirgends gut getan. Erst in der Realschule; was war das für ein Kreuz und bei jedem Semester für ein Spettakel geweien! Froh waren sie samtlich, als es damit sein Bewenden hatte. Und in der Handlich, als es damit sein Bewenden hatte. Und in bei Handlich, als es damit sein Bewenden hatte. Und in keiner Lehre konnte man mit ihm bestehen, den nicht einmal vor den übesten Streichen zurückschreckte, wenn er lossommen wollte. Er aber durste tun und treiben, was er mochte. Nach einigem Lärm und reichen, was er mochte. Nach einigem Lärm und reichen Drohungen wurde ihm alles verziehen. Za, warum denn nur? So sühsten sich die beiden jüngeren unabsässig zurüchzgeseht und wie Stieffinder.

Bener Tag ber Firmwoche, an bem fich bie Urahne im vollen Staat ju ihrer Fahrt nach St. Stefan ruftete, zeigte ihnen ben gangen Glang bes Saufes, bem fie entfproffen maren und baran ihnen nimmer ein Inteil gegonnt fein follte.

Denn fie mußten weiterhin: ber Bater und bie alte Frau ftanben fo ichlecht, bag feine Ausichnung

mehr bentbar mar. Und biefe Feinbfeligkeiten hatten fonberbar genug begonnen.

Erft hatte es Franz Mayer versucht, die Großmutter fur seine Geschäfte zu gewinnen. Sie horte ihn und seine erstaunenden Berechnungen des sichersten Rußens, der ihr erwachsen musse, mit einer löblichen Gelassenheit und sehr beifälligem Kopfnicken an. Alsbann: ja, das sei ganz schön — fur Junge. Sie sei eine alte Frau und habe feinen Anlaß, sich in Spetulationen einzulassen. Sie habe ihr Sicheres, das ihr genüge.

Spater einmal, bas einzige Mal in ihrem langen Leben, war sie schwer erfrankt. Und hernach, ba sie in ber Genesung war, ba rebete ihr ber Zater nach Rraften zu, sie mochte boch herunter, in seine Familie gieben.

Sie mochte nicht. Sie fuhle sich da heroben ganz wohl. Sie wohne hoch? Das fei sie nun einmal gewohnt, und da überlege sich mancher dem Beg zu ich perauf. Die Kinder seien ihr noch zu klein, und sie vertrüge in ihren Jahren keinen Lam mehr. Umsonst wurde beteuert, man werde sie auf Handen tragen. Sie sei kein Wickelkind und dafür wohl schon zu gewichtig. Man werde sie auf hegen und jedem ihrer Mussele wilkfahren. Sie sei sei noch ruftig genug, um keiner Pflege zu bedurfen.

Immer wieder und mit einer Ichigeit, die sont gar nicht in seinem Wesen lag, war Franz Mayer auf die Sache zurückgesommen. Immer schroffer, je mehr die Großmutter die letten Gründe seines Andringens zu erkennen glaubte, wurde ihre Ablehnung. Erft hieß es, sie sei ihre eigene Wirtschaft zu sehr gewohnt, als daß sie sich noch in eine fremde finden
tonne. Man werde sich durchaus ihren Bunschen gemäß einrichten. Ja, das passe ihr nicht. Sie sei nicht gesaunt, jemandem Ungelegenheiten zu machen. Er stand noch immer nicht ab, und da fuhr sie herause: sie lasse sich nicht als Wellftu in seinen Stall schren, wenn er es durchaus wissen wolle. Das habe sie boch nicht notig.

Er fah sich burchschaut, und bas fraß nachhaltig an ihm.

Und bennoch war fein Gedanke so sehr vernänstig gewesen. Denn wozu brauchte die einschichtige Person die große Wohnung, die man so schoe vermieten konnte, wo doch jeder froh war, wenn er sie zu dem billigen Jins bekam, zu dem sie im Steuerbogen anzegeben war? Warum hanste sie unter kostdarem Wobiliar — benken S' Ihnen, ein Tischerl ist da, ganz von Ebenholz mit Gotd und Persmutter! — wenn ihr eigen Geblur sich mit so Geraffelwerk beselken muste?

Man hatte sich jo schon aufhelfen konnen. Das war' boch wie ber haupttreffer gewesen, auf ben ber Bliener so gern feine hoffmung sett. "Balt nur, daß alte Leut' so viel farrkopfert sein und niemals kein Einsegen haben."

Bebes Jahr, das sie seither noch verbrachte, galt ihm als Unrecht, ja als eine direkte, an ihm verbrochene Boshaftigfeit. Und es wurde bei ihm ein unverbruch-licher Lehrfab: ihnen fonnte es samtlich nicht besser gehen, solange das Weib dort oben herumwirtichaftere.

Man ging boch jugrunde an ben Leistungen, die man ihr barbringen mußte. Eigentlich hatte ber Großbater die Seinigen alle die ins leste Glied enterbt, um biefer einen Person willen, die dem be bejahrten Witwer in die Augen gestochen, die nichts gehabt oder in die She mitgebracht, aber schon gar nichte, ale ihre Schönheit und Scheinheiligkeit, die sich on gar nichte, ale ihre Schönheit und Scheinheiligkeit, die sich nun dafür benahm, als sei sie mindestene eine geborene Karftin, die gar feinen Berstand hatte, wie schlecht und wie schwer die Zeiten für einen bedrängten Familiewater sich anließen, und die jo jäh und die eigensstinung sei, daß man sie wohl einmal "mit dem Hackel wird berschlagen mussen". Schaden sei um sie nicht; gewiß tein Schaden; und andere soszufriegen ware sie son aur nicht.

Bas fur Summen bie nur verschlungen hatte in ihrem unnugen Leben! Denn fie hatte fein Rind gehabt und nur, weil sie sich davor fürchtete, nicht augenblidlich, taum, daß sie den Alten unter die Erde gebracht, sich einen Jungen, Feschen wieder genommen. Die mußte man nur fennen!

Ins Ungeheuerliche, mit Jins zu Jins ichwollen biefe Beträge, wenn herr Frang Maper von ihnen rebete. Er beraufste fich an ihnen, und man begriff, wohin das Gesamtvermögen der Familie geraten sein sollte. Aberhaupt machte der Mann niemals einen so phantastischen Eindruck, als wenn er real bleiben und mit Jiffern beweisen wollte.

Das fam bann nicht anders heraus, als fei alles Unbeil, bas über fein Geschlecht hereingebrochen mar, ihr Wert. Ein bofer Damon, ein Moloch, ber beispiellose Opfer forderte und gelassen zusah, wie alles um ihn sich an ihnen verblutete, jaß oben im Hause. Sie mußte Geld haben, die Alte. Biel Geld. Es war unmöglich, daß sie ausbrauchte, was alles ihr der Großvater in seiner wahnwißigen Berbsendung zugeschrieben hatte. Denn sie lebre im Grunde sehr bescheiden. Niemals ging sie aufe Land, und gegeben, wenn sie nicht "ihre Pflange riß", hatte sie doch noch keiner schreichen Kah' etwas. Was wurde einmal damit? Ihnen sollte doch, sie hatte es eidlich erklart, kein Kreuzer zufallen. Eher möcht' sie's doch verbrennen ober ins Bürgeripital kiften.

Die beiben Jungeren aber laufchten mit eigenen Befühlen.

Denn eigentlich fuhlten fie fich jur Urahne machtig hingezogen. Etwas Abliges war an ihr und ihrer fo ftreng geschloffenen Eriftenz, in ber eigentlich niemand

David, Berte V.

mehr Raum hatte. Gie ahnten bas wohl, ohne fich Rechenschaft bavon geben zu tonnen. Alles an ihr, selbst ihre unverwühlliche Bebenefraft, selbst bie Art, wie sie in ihrer völligen Bereinsamung lebte, flößte ihnen eine buntle, boch mächtige Bewunderung ein.

Einmal murbe bas bei ber Linnerl fo ftart, baß fie bei einer gufalligen Begegnung nach ber Schule nicht anders fonnte: Gie budte fich und fußte bie hand ber Greifin recht heiß und ehrfuchtig.

Sie wußte wohl, daß sie Gefahr einer hatten Strase dabei lief. Denn der Adam, der ja so nichts zu tun hatte, dessen Wagen waren narufrich überall, wo man sie nicht wunsichte. Und es machte ihm taussend der gegen der des dewitter, das immer und mit allem Fug über seinem dieten Kopf schwebte, auf die anderen abzulenken. Nur die Kathi versändelte er nie, so oft er sich mit ihr hatelte. Man wußte nicht: hatte er sie gern oder fürchtete er sich vielleicht aar vor ihr.

Die ale Frau blieb stehen. Und die Linnerl fuhlte, wie zwei harte Augen auf ihr ruhten, und ware am liebsten in den Erdboden versunken, und ihr herzigen klopfte machtig, und sie schämte sich so fehr. Eine alte, welte hand griff ihr untere Kinn und hob ihr das errotende, gutmutige Gesichtchen; ein prufender Blict, der langsam milder wurde, tauchte ihr, in die fanften, braunen Augen, die sich sichlings zu fullen begannen, und eine sonderbar tiefe Stimme sprach: "Bist ein braves Maderl. Weißt, was sich gehort."

Die Rleine ftammelte etwas.

"Bernft bu auch brav in ber Gdyule ?"

Die Linnerl nicte eifrig und offnete ihren Katechiemus, ber gang voll bunter heiligenbilden mat, "Bom herrn Katechern," hauchte sie, "weil ich bie Bradste bin in ber Religion in meiner Masse."

"Darfft bi net vor mir furchten. 3ch tu' feinem

nir. Darfft amal zu mir fommen."

"Ich modht's fo viel gern. Aber ich barf net. Gie erlauben mir's net, und allan trau' ich mich net. Der Abam . . . " ftotterte fie.

"Der gehort am Galing," entschied fie hart ... "Aber fumm' nur einmal."

"Darf Die Roff a?"

"Wenn fie fo is wie bu, barf fie a."

"Dh, sie is viel braver wie ich," beteuerte bie Binnerl. "Go viel fleißig! Und habscher is sie. Freilich, die Subichefte is die Rath!" — sie wurde gang eifrig.

"Das is fie ichon. Aber gu mir tommen muß fie net. Behut' bi Gott, Linneri!"

Und aufrecht flieg fie die vielen Stufen gu ihrer Bohnung empor, und die Linnerl, ein ftolges Bebeimnis im fleinen Bergen, fah ihr fehnsuchtig nach.

Ja, das war was anderes, was Mobleres! Da ruhte alles in sich und war verankert. Bei ihnen aber — oh, sie war king genng und sie merkte alles. Da war eine beständige Zerfetzung, ein ewiger Flus zu schlichen und unerfreulichen Dingen, ein raftlofer Abergang.

In ihrem Zimmer aber ruhte fich indeffen Frau Gva Mayer. Gie fannte bie Gefuhle fehr genau, mit benen man ba unten ihrer gedachte. Denn fo oft fie sich's verberen hatte, man trug ihr bennoch zu, was über sie gedußert wart, jeben Tratich, jebes Mort eines unbedachten Grolles, bas Franz Maper auf der Kneipe vober im Café gegen sie ausstieß. "Ein dummer hund ift er," dachte sie bei sich. "Ins Ariminal konnt' ich ihn bringen, wenn's mir passet. Aber ich frücht' mich net vor ihm. Ich net. Und ich stirb net. Just net!"

Und fie trat ane Fenfter und marf einen Blid in ben Bof. Dort ftand immer noch bie Linnerl und blidte gang verlangent, wie verzaubert, empor. Und fie bachte ihrer Urenfelfinder und ihres mahricheinlichen Schicffale, mit bem fie nun burchaus nichte gu tun haben wollte. Und bennoch bewegte es fie, und fie fah gar nicht fo ftramm und bart aus, wie fie fich fonft gehabte. "Bas fich ber liebe Gott nur bentt." flufterte fie, "menn er folche Leut' Rinder gibt. Dos follt' net fein barfen, emig net. 36 ichab um bic gma Maberin, emig ichab', und ihre Lippen bewegten fich in ber nafdenben Bewegung bes hohen Greifenaltere, und ihr Ropf ichmang unablaffig finnend. "Wenn man ba mas tun fonnt', ohne bag man fid) alle auf'n Bale gugelt? Die übrigen aber - Banbe und Bagage!" Gie ftrich fich mit einem noch beftigeren Rud ale fonft von ihrem Rleibe und ichellte mit einer fehr entichiebenen Bewegung ber uralten Dagb, bie fie bei fich hatte: '"Bo bleibt mein Mittagmahl? Effen mocht' i. - Co fein's net wert ..." Bas fe nicht wert feien ober wen fie meine, behielt fie aber bei fich.

#### Gedftes Rapitel

# Erziehungsmagimen und fonst Naheres von Franz Maner

Bevor Frau Kathi Mayer stumpf geworben war, hatte es gang besonders um zwei Dinge zwischen ihr und ihrem Manne Haber geseht; um die Zufunft und um die Erziehung der Kinder.

Bas die Madchen anging, so sehnte er von ersten Kindesbeinen an jeden Anteil ad. Die untersanden überall und immer der Mutter. Er spielte nur mit ihnen und verschafcheste sie, die ihm die bestgeratenen Geschöpfichen von der Belt waren, und er bewunderte sie und jeden ihrer Reize in der Kinder Gegenwart in einer Beise, die der Mutter oftmals die Schamrobe ins Geschut trieb.

Sie hatte ja so nichts gelernt. Aber Achtung vor ben Eftern war benn boch bei ihr zu hause gewesen, und sie schiene ihr unentbehrlich. Unmittelbar nach einer fehr glüdlichen und gebankenlosen Jugend — sie ftand in ihrer Erinnerung wie ein beglangter Sonnentag — hatte sie sich verliebt und geheiratet. Dann waren bie Rinder gekommen, so raich und zahreich, daß sie eigentlich immer erft im Bochenbett zu einiger Ause und Besinnung gelangt war. Und in ihre Schwäche hinein und bald hatte sie sählen muffen, der Boben unter ihr sei unsicher, und sie durchaus nicht auf ihren Mann, nur auf sich und ihre eigenen Geine durch is fie sich verlassen.

Sie ging's gang tuchtig an. Und hatte sie an ihm nur einigen Beistand gehalt, sie waren vorwarte gefommen; denn sie hatte Westwerstand und den Blicfure Rugliche, und ihr war die Arbeit ein wirkliches Beduffnis. Sich abascher, abmüden bis jum Umsinken, das war das Richtige fur sie und ihresgleichen. Denn hernach sonnte man darüber nicht denken, wie es besser hatte sein sollen. Dennoch sah sie klar, wie grundfalsch die Erziehungsmarimen ihres Mannes eien. Das war ein sehr bequemer Fatalismus, im wesentlichen auf einen Sah gebaut, bessen Unrichtigfeit sie doch alle Tage vor Augen hatte, daß eine besondere, gutige Vorjehung allzeit über dem Wiener wache: "er aeht net unter."

Ilber ben Buben hatte sie raich jeden Einfluß verloren. Der Bater aber unterstützte ibn offenkundig in jeber Auflehnung gegen ibr Anjeben, jelbst wenn sie vor ben anderen Kindern geschah. Das sollte ein Mann werden! Den ließ er sich nun einmal nicht verweibern.

Es gab bei biefem seinem Sproßling nichte, bas herr Frang Maper nicht gebilligt ober wofür er aus feinem unerschöpflichen Schat von Sprüchleinweisheit nicht minbestens eine Entschulbigung vorgelangt batte.

Der Bube mar von einem hablichen Ichgorn. Ja, er ließ sich halt nicht zu nabe fommen, und "jabe Leut'ind gemeinlich gute Leut". Er war frech. Er lachte ber Mutter ins Gesicht und tyrannisierte im fruben Betwußtein feiner herrenwurde die Schwestern, die sich gefallen ließen.

Das mar gang in ber Ordnung. "Das Benbel

muß duden, das Sahndel net." Er war eben feine Lettfeigen. Er verftand zu fommanbieren. Das mußte doch ein Mann, der in der Welt einmal was vorstellen follte.

Er wollte in ber Schule nichts letnen, fliftete unter seinen Rameraben bobartige Jankereien. Er verftand es meisterlich, sie untereinander zu verhegen, und, tam man ihm hinter seine Schliche, so wehrte er sich als ein behender, geimmiger und tudificher Raufer. Ja, über ihm war keiner. Er verstand feinen Borteil. Und bas Lernen war ihm eben zu fad.

"Mein Großvater hat jur Rot seinen Ramen ichreiben fonnen und is boch ber große Abam Mager geworben. Bas man im Leben braucht, fteht net in bie balfeten Bucher."

Er log. 3a, mit ber Aufrichtigkeit kommt man boch gewiß zu nichte. Und ihm fiel halt allerlei ein, worauf nicht ein jeder fommt. Er aber hatte den rechten Schief und den guten Griff für alled, was ihm unterkam. Er trieb sich frühzeitig und manchmal bie in die spate Racht mit Alteren auf der Schenke und. Wen ging's was an? Es war doch nur ein Zeichen für seine Reise und Klugheit, daß Erwachsene am Umgang mit ihm Gefallen sanden. Er studierte eben das wirkliche Leben aus. Und wenn er sich dabei manches gestattete, was vielleicht feinen Jahren nicht geziemte — je, bei dem kommt's früher, bei wem anderen spater. "Die Hörnden abstoßen tut er sich halt. Ift noch keiner anderes a richtiger Mann worden."

Es waren ihr wiederholt gang ansehnliche Beld-

beträge abhanden getommen. "Mußt halt beffer aufpaffen, wo du eh' weißt, wie ausg'fpist der Bub ift." Und endlich: "er ift halt noch ein Kind."

Dann hatte fie entbedt, bag er's mit ben Dienftboten halte.

Am gleichen Tage mußte bas Madden aus bem Saufe, beffen ammaßende Bertraulichteit ihr fruher vertächtig vorgefommen. Und es gab eine bofe, die lette Auseinanderfebung awifden ben Gatten.

Je mehr fich aber fein Beib ereiferte, besto gelaffener blieb Berr Frang Mayer. Er fonnte nun einmal nichts babei finden. Der Bube tam boch gu feinen Jahren. Da war berfei nur naturlich.

Db er's aber in ber Ordnung finbe?

"In ber Ordnung? Es ift halt amal fo, wie's

Aber mit ihrem eigenen Dienstmadchen! Bo follte bamit ber Respekt vor ber herrichaft bestehen?

Ja, das sei nun einmal nicht anders. Danach fragt ein junger und hisiger Mensch nicht, in dem alles lebt. Und was denn der Adam dasur fonnen das er ben Frauenzimmern in die Augen steche? Und sie sangen meist so an. Es hat's feiner anders gertrieben. Außer er lugt. Die hat man halt so—na, halt so dei der Hand. Und wenn sie sonst nur sauber sind! Geistlich sollte der Adam doch nicht werden. Und wenn man's sich recht überlege, so sei das eigentlich noch immer das Bernünftigste. Wit so einer verpsempert sich ein Bursch nicht, wie der Adam einer ist, wo man sonst und gar bei einem Unrefahrenen immer fürchten muß, er bleibt beim

Sonig piden und verdirbt fich feine gange Zukunft. "Und 's Billigste ift's am End' a noch; felbst wanu was g'ichiecht, ift's immer noch 's Billigste."

Ja, aber unter ihrem Dach! Und bas Erempel fur bie heranwachsenden Madden, Die fo mas vor sich haben!

Er murbe bamifch. 3a, bann folle fie fich bie Dabeln halt unter ein Glastafterl tun und fleißig abstauben! Und fehr gut Acht geben, baß ja feine Aliege bagu fommt! Denn Die feien erft recht neugierige Dinger, und man lebe ichlieflich in feinem Rlofter mit lauter anbachtigen Schweftern, fonbern in ber fundhaften Bienerftabt. Dann mußte fie ihnen bod rein bie Augen verbinden, wenn fie ju Abend uber bie Mariahilferftrage geben, mo auch allerhand Frauengimmer berumipagieren. Und bas mochten fich bie Dabeln gewiß nicht gefallen laffen. Und movon fie meine, bag ihre gehrmadden untereinander mifpern, und ob bie Roff ba gar niemale hinhordie? Bewiß reben fie von nichte, ale mer ihnen nachgefliegen ift und wie fie ihn haben ablaufen laffen ober wohin fie fich ihn bestellten. Chab't bad nir, fo ichab't ihnen bas ju Baus a nir. Und überhaupt, er wolle endlich einmal bor bem Pengen feine Ruh haben. Wenn er fich uber Tage um ein' blutigen Groiden Die Fug' in ben Leib gelaufen hat, follte bas vielleicht eine Berftreuung fein, bag fie ihm ben eingigen Buben, ben er hat und auf ben er nun einmal nie nir fommen lagt, verflagt und neuen Berbrug ftiftet? "Bie er ift, jo wird er halt. 3ch mocht' ihm gar net anbere. Und ber Bater bin ich, und mich geht er an und sonst niemanden!" Und er schlug mit der Kaust auf den Tisch.

An diesem Tage hate Frau Kathi Mayer die lette Uberraldjung erlebt, die ihr Mann ihr noch bereiten gefonnt. Und bennoch war sie bereits der Weinung geweien, ihn gang und durchauf zu kennen.

Sie hatten so viel miteinander durchgemacht! Dur nichts von der Art, die Menschen einander nahert und innerlich unlosbar vereinigt. Denn in allem Ungemach, das sie jo hartnadig heimsuchte, und mit immer geschärfterem Auge erfannte sie seine und nur feine Schuld.

Was in ihr an Neigung gewesen, das war darüber gestorben. Und nichts war geblieben, nur ein gorniges Mitleiben mit einem nun einmal unverbessertichen Menschen, dem man seine Streiche nicht einmal so recht nachtragen durfte. Denn er sonnte im Grunde nichts für sich. Auch dies Flammohen erlesch nach der vollen Gut, die keine Warnung Ersahrener zu bändigen starf genug gewesen, von der sie einmal gehofft, sie und die Ihrigen wurden sich durch das Leben daran warmen können, es fame, was da wolle.

Sie hatte erft mit staunenber Bermunberung, bann mit Emporung, enblich vergagt und trosliche, wie etwas Unbegreifliches, bod Notwendiges mitangesehen, wie alles mißriet, bas er unternahm. Geschifte, die anderen, um nichts Rlügeren, benn es sehlte ihm feines wegs um Berstande, guten Mußer abwarfen, die endigten bei ihnen regelmäßig mit erheblichem Schaden. Barum nur? Ja, ihr Franzl hatte die Zeit nicht, ihnen nachzugeben. Und er vergaß die wichtigste Ab-

rebe, wenn seine Billards ober Kartenpartie gar gu interessant war. Bergaß baran, wie an ben Tob, und machte sich hernach die bitterften Bormurfe, daß er ihr anfangs ordentlich leib tat, und faste die besten Borsabe, fur bie sie balb genug nur eine Antwort hatte: "Mimm bir nir vor, Krangl; ift be' geicheiter."

So hatte er die guten und sohnenden Bertretungen versoren, die man ihm vordem ale Angehörigen einer angesehnen und weitverzweigten Familie und als im Besis mancher wertvollen Berbindungen gern überetragen. Und in der Frau erwachte eine heftige Sehnsucht: eine selte Stellung sollte er annehmen, damit man wisse, was man habe, damit man sich danach einrichten tonne. Satte sie erft die Octe, das Streeden danach wollte sie sich bei Decke, das Streeden danach wollte sie sich bei Decke, das Streeden danach wollte sie sich bei Decke, das Streeden danach wollte sie sien beiorgen. Es mußte nicht eins mal gar zu fnapp bemeffen werden: benn sie verdiente boch auch: und zwar ganz ausgiebig. Mur nicht sie schreiftlich viel freie Zeit fürs Bummeln und nichtenußige Einfälle sollte er haben.

Es war gegludt, ihn in einem Raufhause unterjubringen. Sie atmete auf; benn er war ja noch jung, und mit seiner Gewandtheit mußte er doch vorwärts fommen. Aber die Freude währte nicht lange. Nach wenigen Monaten trat er wieder aus. Die Arzte hatten ihm die sigende Ledenstweise verdoten, nurde erzählt. Frau Kathi Mayer wußte das besser, und eine heimiliche Verachung, ja ein Widerwille regte sich in ihr, gedachte sie der Opfer, die sie beingen mußte, um mindestend den Namen der Familie rein zu halten. Und warum? Er war wieder nicht schoft gewesen, nur schlampert und halt gefällig gegen seine Freunde. Der lette Reft ihres eigenen Bermogens mar baraufgegangen.

Rach jener Unterredung bezüglich des Adam und ber Dienstmädigen machte sie sich zum erstennal Borrmafte barüber, daß sie also gehandelt, nicht lieber für sich und die Kinder gerettet, was zu retten war, seinen Pfad nicht von dem ihrigen geschieben und ihn nicht hatte dahingehen lassen, wohin es ihn so offenbar und so unwidertebsich zu gieben schien.

Und nun begann bies Leben eines Agenten, bas fur einen ichmaden Meniden bas innerlich verberblichfte ift.

Da muß man in die Wirtschaufer und in die Cafes, um herumguhoren, wo sich irgend etwas begibt und was gu verdienen ware, um Befanntichaften und Bruderschaften gu stiften, die einem vielleiche anberwarts nüben.

Man muß Schnurren ausheden und sich Spassetteln gefallen lassen, schmaroben und es mieber springen lassen. Denn andere wird man nicht beliebt, und ein "öber Ding" ist nirgende gut gelitten. Und so verwurstelt man immer mehr. Und man muß die Wurst nach der Speckfeite werfen, etwas daraufgehen lassen, hat man verdient. Denn man will boch nicht "notig" erscheinen.

Und dafur galt Frang Mayer nicht; durchaus nicht. Im Gegenteile, er war ein fescher Geift, und man bedauerte ihn nur allgemein, daßer eine so engherzige Frau habe, die ihn an der Entfaltung seiner Gaben hemme. Das war aber einmal immer so gewesen, alle genialen Manner hatten bose Weiber.

Man mußte freilich von ihm, baß er niemale Bort

hielt, als wenn es eine Landpartie oder sonst eine het galt. Aber wen scherte eine kleine Charafterschwäche eines sonst vortrefslichen Mitburgers etwas? In seinen Kreisen kam dadurch niemand zu Schaden. Da kannte man einander schon, empfing jede Zusage mit geziemendem Borbehalt und wußte sich demgemät einzurichten. Endlich, unter ihnen war keiner viel and bere und hatte also keiner ein Necht, mit ihm zu mauken oder Woral zu predigen. Und wenn er wirklich über seine Wittel lebte: "Ich werd mir net 's Naul verdrennen. Franzi! zahsst ein' Doppelliter? Oder ein' Latern Bisamberger? Is gar gut und gar net teuer!"

Er mar nun einmal fo. Gin Phantaft mar er, bem eine rege und bom emigen Dugiggang überhitte Ginbilbungefraft taufent ! Doglichfeiten poragufelte. bis er bie Rabigfeit verloren, ju unterscheiben, mae wirflich mar und mas er fich nur fo ausgehedt. 3mmer neue Projette beichaffigten ibn. Es mar mander gefunde Ginfall barunter; benn mer immer wieber bie Rute auswirft, bem wird endlich auch einmal ein fetter Riich an Die Angel geben. Und Dieje Dlane, bereit feiner jemale ernstlich in Angriff genommen murbe, entwidelte er nach allen Umftanblichfeiten, mit allen Möglichkeiten, fie ine Bert zu feten, zu Saufe. Dort begegneten fie verbroffenem Schweigen. Er befprach fie, fcmelgent in feiner Erfindergabe, auf ber Rneipe - ein lebhaftes Glaferflingen, ein helles Bujaudgen: "Gollft leben, Mayer! Bas bir net alles einfallt, Mayer! Bift boch ein gang verfluchter Rerl, Maper! Miebann, trinfen mer eine, bag es gerat'!"

Er betrog fich, er betrog andere. Satte man's ihm aber vorgehalten, er mare nicht übel in bie Sobe geraten. Ben ging's was an? Ber burfte an ihm moralificren? "Ret amal ein' Spaß wird man mehr machen burfen! War' gar aus!"

Dies alles aber sah und begriff feine Frau. Es schmirte ihr die Rehle, und ihr unbewußt wuchs eine Erbitterung in ihr heran, die sich einmal furchtbar in einer Explosion entsaben mußte, die dann feine Schranfe mehr kannte.

Da famen gelegentlich gute Tage. Es gludte ein ergiebiges Geschaft. Damit wurde dann sofort gerechnet als mit etwas, beffen regelmäßige und beständig Elieberfehr gesichert sei. Warnte sie vor solcher Zuversicht, so wurde sie verspottet. Weldeten sich aber die mageren Wochen und sie erinnerte ihrer Borbefragung, so wurde er ruchsos grob. Natürlich, wenn sie nur recht behalte, dann tonne ihrethalben der Wann mit der ganzen Wirtschaft; zugrund gehen. Wie ihm ben etwas geraten solle, wenn ke ihm die eigene Frau immer wieder beschreie? So unssinnig der Vorwurf war, er schoft ihr bennoch den Mund.

Sie wußte wohl: wenn er fonnte, so foppte er ihr bad Geld auch bem Cad. In ihren eigenen Angelegenheiten konnte sie ihn burchaus nicht verwenden. Diese Einsicht hatte sie teuer genug bezahlt. Ju Anfang, ba sie noch nicht so gang sicher, war er ihr gesommen: da ober bort ware eine Partie zu taufen, poettwohlfeil, eine Cunde, so eine Gelegenheit auszulaffen, wo man einen haufen Geld mit einem Schlag

verdienen tonne. Gie ließ fich beichwaßen; bas menigfte mar brauchbar, und fie fah fich geprellt. Diemale hatte fie fo teure und fo geringwertige Bare erstanden, ale wenn er ihr einen feiner Befannten aufbrangte, ber ee ihr und nur aus Freundichaft fo mohlfeil überlaffen wolle, bamit ber ichone Berbienft nicht an Frembe fomme. Bernach mar er immer eine Beit jehr vergnugt und fehr flott mit bem Belbe. ihren 3ammer - benn ihre gange Geele hing an jebem Rreuger, und bei jedem Echaben, ber fie betraf, verlor fie fur eine geraume Beit vollig ben Ropf und machte bas Unheil fo nur noch arger - fchuttelte er fchleunigft in feiner Gefellichaft von fich ab. Das fei nun einmal nicht andere; wer taufen wolle, ber muffe feine Mugen aut offen halten und burfe fich auf gar niemanben verlagen. Und bie Beiber meinten wohl. fie hatten's allein mit bem großen goffel ausgegeffen und verftunden boch rein gar nichts und feien gu nichts gut. Wenn ihm fo mas paffiert mar' - na, ber Greftafel! Er mocht' ihn lieber nicht erleben. wer gewinnen wolle, ber muffe auch auf Berluft gefaßt fein, und nochmale - ja, Die Weiber überhaupt! Benn fie nicht raungen, fo ift ihnen gar nicht wohl auf ber Welt und in ihrem Rell, und es fehlt ihnen rollig mas. Das nimmt man eben nicht fo tragifch. wie fie's machen! Conft batte man boch feine rubige ober veranuate Ctunbe mehr im Leben.

Co gab ihm basfelbe Leben immer neue Rrafte, bas bie ihrigen verzehrte.

Und fie hatte feine Bertraute auf ber Belt. Dies mand, por bem fie ihr Berg ausschutten fonnte. Ginmal hatte sie sich die Kathi dazu heranziehen wollen. Die sonderbare Berschlossensheit ihrer Attesten, der alles neben dem in ihr belanglos erschien, lähmte ihr Bedürfnis nach Offenherzigkeit und Witteilung.

Die Inngeren aber? Sie wollte ben Kindern nicht vorzeitig den Glauben an ben Bater geriforen. Und obeflemmt von Rücksichen einem gegenüber, der seiber feine anerkannte, und wieder unfahig, sie immer festsuhalten, sich zur Unzeit vergessend, war sie ihm gegenüber ewig im Rachteil, ja scheinbar im Unrecht. Und bies machte sie gang bie jur Besinnungelosigfeit erreat.

Eine hoffnung hatte sie immer noch gehegt in sich. Es war ja gewißt sie lebten im Abergang. Abe ab mußte wo auf festem Boben sein Ende nehmen. Dem fommenden Geschslecht mochten besser Zeiten beschieben sein. Endlich und irgentwie mußte sich die linie wieder heben, die nun schon so lange nach abwärts lief. Und alle ihre Buniche haften am Abam. Denn: "Ein Madel is immer a armer Narr. Und sie hat's halt, wie man's ihr gibt, ner um a Argamentel andbers."

Und nun war ihr auch biefe lette Aussicht gerftort, mußte sie auch biefem Traume entsagen. Und damit rift bas lette Freudige, das ihr so fern hinter Bolfen vorgeglangt, das ihr bas Leben übergolbet, und nichts mehr blieb, nur bie eherne und so entseblich ichwere Fessel ber Pflicht.

Denn mas fonnte aus ihrem Einzigen, dem fie in ihrem Innersten ben Borrang vor ben Tochtern gab, unter biefen Umftanben werden? Meisterlos mar er

veransagt: fein gutes Erempel und feinen Ernft fab er vor fich, und was immer er anstellte, es ging ibm bin. Im gunftigten Fall ein schlimmerer Franz Maper, ober noch mas viel, viel Boferes . . .

Mit jusammengezogenen Brauen, einen starten Schwerz in der Etirne, saß sie in diefer Stunde ganz einsam da. Die Augen waren verhangen und jahen dennoch weit, weit in eine trostlose Jukunft. "Mutterz gottes, hilf!" flüserte sie. "Ich weiß sebt, warum wir Weider eine eigene, schwerzhafte Fürbitretin in Himmel haben und brauchen. Und da sagen f' immer, ein leichtes Geblüt ist ein Glück. Kann sein, für den, der sie hat. Ber aber mit dem leben muß — für den sief's kein's ... wahrhaftig net ..." Und bir fam ein Schluchzen, und sie rang die Sande und hielt sie wieder strad und sies vor sich, als dringe erwas Entsetiches auf sie ein, und sie wolkte es mit all ihre sichbrachen Krast abwehren und sich serne hatten ...

## Giebentes Rapitel

# Warum Terpentinól gut riecht und wann ein Tischlerhobel gute Musik macht

Es gibt namlich auf Diefer Welt allerhand Leute. Sogar ju viel, behaupten Griedgrame.

Die haben noch nie ein gefundes Kind in feiner gangen Anmut gesehen, niemale ben Ungestüm feiner jugendlichen Krafte beobachtet, die noch gar nicht wissen, was alles mit sich versuchen ober beginnen.

Davib, Berfe V.

Ift bas nicht immer wieder, ale hube ba eine neue Bettenichofpfung an? Ober als wollte bies Geichopfschen, bas ba fich regt und tollt, eine gang neue Erbe fich ersinnen ober boch erobern?

Kommen da nicht immer Fragen, nun ganz verbfuffend albern, daß es aller efterlichen Liebe und Gebuld bedarf, um nicht dareinzusahren und abzuschreden, nachbem es nun einmal auch der kleiuen Menschlein Aufgabe ist, zu fragen und zu sinnen, und weil auch das scheindar Dummste für diesen Endzweck vorberreitet und bilbet, dann wieder erfüllt von einer so jonderbaren Weisheit, die auf jedes Katzel mindelens mit spigen und bohrenden Fingerchen deutet?

Wenn es jo welche gibt, die fich mit ihrem eigenen Beichlecht nicht vertragen tonnen und es migbilligen, jo mogen fich andere mit einer Tischlerwerfstatt durche aus nicht befreunden. Sie haben namlich einen eflen Beichmad und verzärtelte Revoen.

Und da ftellen dann jolde Leute Behauptungen auf, die icon gang und gar nicht haltbar find, und bie jeder Billige mit einem verdrießlichen Kopfichitteln vernehmen und ablehnen wird. Als jum Beispiel: es jei eine Tischlerwerfstatt fein behaglicher Aufenthalt.

Da muß man nur horen und staunen, was fur haltlofe Grunde sie bafur ins Gefecht fuhren mochten. Richtige Jammergestalten von Grunden, Die's nicht beffer verbienen, als grundlich in die Pfanne gehauen au fein.

So jagen fie gang ohne Scham, die Arbeit made einen ungiemlichen garm, ben nicht jeder vertragen fonne.

Mun ift es ja richtig: ber Bobel fchrillt und

quieticht burch bas holg; und bie Sage ichnarrt; und bie Drehbant ober ber laben fnarren; und bie Sammer pochen in einem fehr flinten und eiligen Tatt.

Aber es ift dafur gar hubich, wenn fich die hobelsischen winden, lebendig, beinache gleich blanten Schlangen. Und ein herber Geruch ist an ihnen, der immer noch an den Walb mahnt, bem sie entstammen.

Und es ist weiter richtig: es duftet sonst nach allerhand darin, das nicht an Arabien und feine Wohlgerüche mahnt. Als ob etwas durchaus so weither sein musse, damit man es mit Wohlbehagen schwecke und vermerte! Da sind Spiritus und Schellact. Ber in aller Welt kann daran etwas bemangeln, besonders ehe der Schellact geschwolgen wird? Da sind Terpentinos und iseine unterschiedlichen Berbindungen. Ja, wenn die Leut' nun einmal durchaus polierte Wöbel haben wollen, dann sollen sie nicht darüber schwingen. Abgeschen von allem anderen: sie riechen gesund und unwerkunstelt, und sie sind, "soviel gut für die Bruft".

Freilich, ber Tifchlerleim!

Er hat entschieden etwas Wiberwartiges an sich, wenn er in seinem dreibeinigen Phannchen tocht und seine zähen Blasen wirft und so süstlich riecht und mach Eiern, welche die Bruthenne langst als für alle Jutunft hoffnungslos sich selber überlassen hat. 'Aber da gehe man erst in eine Lohgerberei, und man wird die Augen aufs und die Rafe zumachen. Man mußich an ihn gewöhnen, und man tann's, wie man im Leben alles gewöhnen muß und gewöhnen kernt. Wer's nicht glaubt, der frage nur die Ross Magus Marer.

Und endlich - und bae ift auch ein Eroft - beftanbig geleimt wird ja boch in feiner Tijchlerwerfftatr.

Namlich, weil sich die Kathi doch um gar nichte fummerte, die Linnerl noch zu dumm war und die Mutter nicht überall babei jein konnte, so hatte die Ross, wenn man sie nicht im Geschäft brauchte, natursisch auch das Wirtsdaftliche über sich.

Und nun fennt man ja auch die modernen Dienstboten. Gar fein Gers haben sie fur das, mas ihren Berrenseuten gehört, selbst wenn fie nicht so ein freches und verdorbenes Ding sind, wie es die Marie von bie Mayerischen befannterweise und leider Gottes unseughar war.

Was hin ift, ift nun einmal hin, und nichte kann ewig dauern. Nicht einmal, wenn es aus Gufteisen ift. Solche Redensarren haben sie wirklich an sich. Alle Augenblief ftoßen sie was ab. Als ob die Mobel nicht ein Sundengeld gefestet hatten und die Zeiten so ichwer waren, daß man froh sein muß, man erhält, was man hat! Wer fann daran benken, etwas Reues zu kaufen? Da heißt'e, flicken lassen und immer wieder aufe neue herrichten, daß man nicht merkt, was sie nich mentelicher Scherben im Grunde das Gange schop ist.

So war die Ross das erstemal in die Tischlerwerfstatt gefommen. Und als ein hubsches Madel und als
bie Tochter der hausherrnseut' war sie denn mit geziemendem Respekt begrüßt worden. Denn man wissallenthalben, auf wie wackeligen Stuhlbeinen sie samt
ihrer herrlichkeit thronen: der hausherr ist immer
ein Jemand. Man muß ihm mit Achtung begegnen.

Erstens kann er kundigen und steigern, was gar ein Jammer ist. Und bann verkörpert er bem Wiener Bost immer noch ben joliben, ben ruhenden und schier unerschütterlichen Beste.

Entichieben über bas Maß besjenigen, was ihr a bausherrntochter guftand, ging es aber hinaus, bas ber Aftgefelle selber zu einer Reparatur kam, für bie allenfalls ein Lehrjunge genügt hatte.

Das Tijdslergeichaft ging gut. Und wenn man ce nicht ins Große trieb, jo war es nur, weil es einer Witwe gehorte. Und wenn fein Mann ba ift und immer nach bem Rechten fieht, jo machen die Gesellen halt boch, was ihnen vaßt.

Auch empfand die Frau ihre Bereinsamung tief genug. Jedes Jahr machte sie eine Ballfahrt nach Maria-Zell, damit die gnadenreiche Muttergottes sie aus ihrer schmerzhaften Berwitibung erlöse, und versiprach ihr eine reiche Spende fur ihre Bermittlung und Kursprache.

Das fostere ein schweres Gelb. Denn bieser Ausffug war ihre Bergnügungsreise, Landaufenthalt und Andacht jugleich. Da spart man nicht, wenn man's Gottlob nicht muß. Da will man boch nicht aufziehen wie plarrendes Bettelvolf, das sich Gehör im himmel erschreien möchte, da nahm man sich einen Fiaker von Murzygichlag und ließ sich unterwegs und beim "Badenwirt" nichte abgehen und reichslich Seelenmessen lesen für den Berstorbenen, der "die gute Stund" selber" war und ihr nur das eine nicht hatt antun sellen, daß er sie in ihre besten Jahre so ein schichtig und verlassen daließ.

Aber das half zu nichts, und immer wieder hoffte sie vergeblich, sie werde zu zweien ihme Dankfahrt vollderingen können. Der Freier, wie sie ihn wunschte, kam nicht, und die Aussicht wurde immer geringer, er wurde sich doch finden. Diese Pisgerreisen waren Jahrestringe. Sie bewiesen ihr nur, um was der Stamm alter geworden war, darin der Saft so munter freiste troß des Mooses, das sich an der Rinde immer dieser und unerfreulicher aussesse.

Es waren ja manche gekommen. Aber einmal munichte sie boch nur einen, ber vom Gewerbe war, und es verstand, wie ihr Seliger. So ein zugrunde gegangener Tischler, ber allenfalls leimen konnte und bie Alte nur nahm, um ihr Geld mit jungen Flitscherlu zu verpußen, paßte ihr durchaus nicht.

Sie hatte Augen im Ropf. Und so inbrunftig sie zur Muttergottes um ben Trofter bettet, blind ober mannetoll war sie barum boch nicht geworden. Im Gegenteil, sie hatte ihren sehr hellen Berfland, und ben brauchte sie boch auch, wo die Welt so voll Schlechtigkeit war und jeder nichte anderre im Sinne trug, als wie er seinen Rebenmenschen und gang besondera so ein armes Frauenzimmer immer für den Rarren halten und betrügen konnte.

Wiederholt hatte fie ben Bebanten erwogen, einen tuchtigen Befellen an ihrer Seite einzufeten. Und gewiß: fie fonnte eine Beit feines ber Gebetren anfehen, die so ftattlich und gediegen bei ihr gebaut wurden, ohne mit einem Seufger beffen zu gebenfen, bas verwaist und zwedsos neben bem ihrigen ftand.

Das mit bem Gesellen aber hatte auch jeinen Baten, wie sie balb fand. Denn, jowie einer merke, er hatte in ben Augen ber Meisterin Gnade und Anwert gefunden, jo wurde er augenblidlich stußig, trieb zundcht in Pfeisen einen hochst verrerflichen Lurue, ber tief bliden ließ und bie klaglichsten Perspektiven auf bie Schieffale ihrer Ersparnisse eröffnte, und benachm sich ben übrigen Arbeitern gegenüber in einer Weise, daß gar kein Friede oder Austommen mehr bentbar war.

Mur ber Kaver Ravratif, den sie jest hatte, der hatte ihr nach allen hinschren gepaßt. Und die Nosi verstand das, wie sie ihn zuerst bei sich in der Stube hantieren sah: über der breiten Brust die blaue Tischlerschaften Geschie alles angehend, was zu tun war. Etwas vom Feldherrn war an ihm, selbst wenn er dem Lehrjungen wohswollend in den Schopf griff. Er sah augenblicklich, wo sein Eingreisen not war und richtete ohne Besinnen das Erforderliche zu.

Minder hatte sie es freisich verstanden, wenn es weichen gewesen ware, daß er es mit der Weisterin halte, wie das gange haus wissen wollte. Run, er wollte doch natürlich einmal selbständig werden. Bequemer fonnt' er es nimmer haben. Und er war ein armer Leufel, der das Geld recht sehr gut gebrauchen konnte. Und weiche Rolle das Geld nun einmal spielt, wie es Dinge möglich macht, die andere nicht einmal auszudenten wären, dies wußte des Doch doch schon, so grün und unerfahren sie sich sont vorsam.

Dennoch wehrte fich etwas in ihr gerabe gegen

biefe Moglichfeit, und fie mußte bald, baß fie ihr fehr, fehr meh tun murbe.

Denn etwas jo Ehrenfeftes mar an bem Burichen, ber nicht einmal feine Eltern gefannt batte; gar nicht hubich ober feich fah er aus, wie man fich jonft einen Rorporal von ben Deutschmeiftern benft, und ba fie ihn einmal in Uniform gefeben, gefiel er ihr gar nicht, obwohl er eine rote Relfe hintere rechte und ein Birginierftroh hinter bas linte Dhr geftedt trug. Das paßte nicht gu feinem hangenten, ftruppigen, blonben Conquibart, bem etwas ichutteren Baar, baran man ibn in feiner Bebrieit mobl gar ju gewalttatig geriffen - man weiß ja, wie's Baifenfinder haben! ben grauen, gutmutigen Augen in einem fast vieredigen Schabel, ale fennte man bamit Mauern einrennen. Aber fehr getreu und zuverlaffig erichien er, und im Bylinder, mit bem Bratenrod an fich, batte er fich famoe auenehmen muffen. Und fo traumte fic fich ihn gern fo, einen Blumenftrauß in ber fnochigen Rechten, wie ber Grofpater abgemalt mar, ba er um bie Großmutter mar freien gefommen.

Er bachte von seinem handwerf nicht gering, barin er febr tüchtig war und sein schöes Stud Gelb verbiente. Er konnte ba ganz warm werben. Damit, bag man sich meblierte, begann nach ihm alle Gestittung. Die bahin konnte ber Mensch immer in hohsen und köchern wohnen, wie irgendein anderee Bieh. Rachher war bas nicht mehr möglich. Denn berlei vertragen bie Mobel nicht, weigen ber Feuchtigkeit, wiffen E, Fraulein Roft!"

Und bas mit ber Meifterin mar naturlich nur

bummes Gerebe. Deil Die Leut' immer mas jum auerichten haben muffen. Ronnte ihm gerade einfallen, fich fo gu verfuppeln! Das follte einer tun, ber fonft nicht in ber Belt pormartefommen fonnte. Er machte ichen feinen Weg. Er batte zeichnen gelernt. und in erften Ateliers - Die Aussprache mar anfechtbar und nur ein Glud, bag bie Roff nicht viel bavon verftand - nahm man ihn augenblidlich ju fehr hobem Bohn. Er aber ging nicht. Er mar nun einmal Gelbstanbigfeit gewohnt, ihm gefiel bier etwas -"gefpannen S' mas, Fraulein Rofi?" - und ihn jammerte bie Meifterin, Die jo ein guter Rerl und anbere gang verfauft und verraten mare. Und er miffe, mas bas Geschaft wert fei und wie ichon eine Ramilie bavon leben fonne. Etwas habe er fich ichon gefpart, "ein gang ein bubiches Studel Gelb, Fraulein Roff." und er machte mit ber Sand eine gahlenbe Bewegung, und etwas hoffe er ichon noch bagugufriegen. Aber er brauche eine feiche Frau Meifterin, fonft fam' er auf fchlimme Bedanten, und er machte einen gang artigen Rrabfuß bagu, benn er mußte, mas fich bor einer Sausherrntochter gehort, felbft wenn wirflich gar nichte babinter fein follte, und fab fie babei mit einem Blide an, bag ihr bavor gang weh und weich wurde. Denn Diefen Ausbrud und Diefen Glang hatte fie in Diefen Mugen nimmer vermutet.

Und fo fam es, bag biefe beiben einander lieb und lieber murben, ohne bavon ober von ihren Planen fur bie Bufunft jemals ein Wort gesprochen zu haben.

Man bestellte fich gelegentlich, wenn man fich gang ficher vermeinte, im Sausflur fur einen furgen Plaufch

und einen immer langeren und warmeren Sandebrud. Einmal betraf fie bie Urahne bort. Das Mabchen meinte, es hatte feinen Blutstropfen in sich gehabt, und ftach man noch so tief. Die Frau aber jah sie nur mit wundernden Augen an, wie ihr die Ross einen angstlichen Knir machte, und nickte hernach ausnehmend freundlich, man konnte nicht andere sagen, halt leutselig. Das nahm das Madchen aufarmend für ein gutes Borgeichen.

So fam es weiterhin, baß bas Fraulein Rosi in ber Lischiererstatt erichien, jo oft es nur anging, baß sie sich im weiteren Berlaufe ber Begebenheiten an alle Gerüche in ihr gewöhnte, ale könnten fie gar nicht anders fein, baß ferner bas Reparaturentonto im hause Frang Mayer eine erfaumliche höbe innerhalb thryefter Beile erreichte, baß bie Wöbel allerbings nach einer Frist auch aussaben, als sein sie bligblant und eben erft fertig geworden.

Richt einen Augenblid fam ihnen beiben ber Argwohn, ale triebe bas andere ein Spiel mit ihm.

Mit jedem Tage wuchsen fie mehr und inniger gusammen. Denn fie waren im tiefften Kern beibe brab und einsam beibe,

Rur fuhlte sich das Mabchen von manchem bebrudt, mahrend sich Kaver Navrail durch die Eroberung einer Sauscherrntochter erheblich gehoben
subern bei einer leblichen Zuversicht und auf gesunden Beinen ber Zufunft entgegenmarschierte, mit
ber er schon fertig zu werden gebachte.

Gie mußte gar ju genau, wie es mit ihren Ausfichten auch nur auf die allerbescheidenfte Ditgift bestellt war. Bielleicht irrte er sich darin und erwartete sich etwas. Und es war immerhin ein misticher Gedanke, dem Geliebten nichts mitzubringen, der doch selber ganz auf den Erwerd seiner Hande gestellt war. Freilich, etwas hatte er gespart; aber etwas mußte er sich doch dazu ichassen, sollte er vormarts kommen. Daß sie ihm diese Etwas nicht bringen konnte, daß er mit ihr vielleicht nur eine Last auf sich nahm, diese bekimmerte sie rechtschaffen.

Das aber fonnte sie ihm durch fleiß und Tuchtigfeit erfeben, und fie schwor sich's, baß sie's baran nie feblen saffen und ben Kreuger noch gang anders ehren wolle, als selbst ihre Mutter, wenn er fie nur auf festen Boben setse, ba sie nach ihrer Gesundheit und Berzensluft arbeiten tonne. Denn mußig war sie niemals gerne gewefen.

Andere hindernisse aber ftanden ihnen noch im Wege. Gie machten ihr bange, sie schologien ihr den Wund, daß sie fich und ihr junges Glich, das in allen Sorgen und Angftigungen immer gleich und steghaft blieb, durch sie nur die duntle Folie gewann, damit sie in ihres herzens Schrein besto leuchtender hege, niemandem, teiner der Schwestern offenbarte, so sehr sie de Gebeinnis auf die Dauer bedrätte.

Da war bie Mutter, Die faum einverstanden fein fonnte, baß fich bie Tochter in Enge und Qualerei bineinseige, baß sie sich auf ein so ungewifies Geschict einsaffe, ftatt "fich ju verbeffern".

Aber mit ber Mutter konnte man mit Bernunft jeberzeit fertig werben. Und bie Rosi empfand natur- lich als hochft vernunftig und notwendig, was in ihr

war, und getraute fid bas bor jedermann gu ers weifen.

Da waren die Geschwister. Sie sah schon das hamische Gesicht des Adam und hörte der Kathi gebehntes: "Us, der Tischlergesell-Schwager!" Aben und inchte dem und jollten sie lieber in Frieden laffen. Sonft möcht' sie'e ihnen zeigen, und sie fuhlte sich sehr rauflustig.

Da war aber auch ber bumme hochmut ihres Batere, ben man ja sonst um ben Finger wideln fonnte, ber in biesem einen Punte aber sicherlich unnachgiebig war. Denn jeber Schwächsling hat etwas, barin er nadensteifer und unbiegsamer ift, als ber Stattste und Entschlossenste. Immer irgendeine Schrulle, über die mit ihm "aber schon gar nicht zum veben ist".

hier war es ber Stols auf bie Ahnen und bie patrigifde Bergangenheit ber Familie. Es war undentbar, baff eine Abam-Mayerifde einen Menfchen heirate, ben man io aar nicht bereicen fonnte.

Einen Tischlergefellen! Ich bitt' Ihnen, net einmal Meister ift er noch! Und überbem heißt er Kaver Navratis! Go ein Nam!! Und er weiß net einmal, wer sein Bater war, und seine Mutter ist im Findelhaus gestorben. halt wirklich schen rare Leut', wirklich schon!

Darüber kam bie Rosi gang gegen ihre muntere Art oftmale ins Grubeln. Wie, wenn die Mutter Ja und Amen sagte, und der Bater blieb boefig? Ja, meinte sie, ba ift bas vierte Gebot. Und bas fteht freilich, und bawiber ift nichte zu tun. Aber es heißt: Ehre Bater und Mutter. Keine mehr wie's andere. Das geht also nur, wenn sie eine sind, wie das im beiligen Ehestand sein sollte. Wenn der aber imme das und die gang was anderes will? Ja, was macht man denn da? Darauf hat unser Herrgott offenbar nicht benten können, weil es nicht hatt' sein sollen. Und es ist doch, die Gott, und was tut man sich herrach nur, wenn man ein armer, verliedter Narr ist, wie sie's leider nun war?

Und in allen Diefen Grubeleien horchte fie nach ber Tijdelerwerfftatt, und unter allen ben Bobeln, Die fich unter feinen Mugen und nach feinem Bint bewegten, meinte fie ben feinen berauszuboren. Ritich, ein lang gezogener Strich, ber nur fo hinflitte burch bas Bolg. Das mar er, jo fonnt' es fonft feiner. Das brach Bahn, auch fur fie und ihre Bufunft. Ritid! Co murbe bas einmal geben, wenn er felber erft ben Bauerat fur fie tifchlern werbe, einfach und fur Die Dauer und von ihr in Ehren gehalten jedes Stud. Ritid! Da fonnte man boch guboren und fich benten, - ja alles mogliche und mas einem einfiel. Db's eine feinere Duff auf ber Welt gab? Ritich! Dber fie mußte, er mar ausmarte. Dann martete fie, bie er ju Mittag oder nach Feierabend heimfam. hinter ihm trug ber lehrjunge ben Boger mit bem Gerat, und er ichritt ftattlich und hatte im Commer bie Jade nuc jo gewiß feich uber bie ftarte Schulter umgehangt. Er rudte feine verwogene blaue Rapre, fie nidte un: merflich, und beider Augen begegneten einander. Dicht eben viel, aber vorläufig fur fie genug und eine hubiche Berheigung . . .

## Zweites Buch

# Der Übergang

#### Erftes Rapitel

## Udam Maner amuffert fich

Abam Mayer war tauglich befunden worden und hatte somit bies einemal die Erwartungen feines Batere gerechtfertigt.

Rachbem er, bem felbstgesteden Programm gemäß, fein Einjährigeneramen wirklich und naturlich nicht bestanden hatte, so sollte er vom Berbst auf brei Jahre zum Wiener hauseregiment Rr. 4, hoche und Teutschneister, einrüden.

An jenem Tage, da er durch die Prüfung gefallen war, traute er sich denn boch nicht sofort heim. Er wußte, es werbe einen bofen Sturm seben, und ganz besondere die Mutter werde sich wieder einmal ganz fassungslos gebarben. Eine leise Befriedigung sog et aus dem Gedanften, die Sache tonne boch auch sie Betrn Peter Gröger zu recht unangenehmen Auseimandersehungen führen. Denn er liebte seinen Lehrer durchaus nicht, wiewohl man sich schene Vertrug, und hatte seine alte Borliebe fur das System der Blisableiter.

"Gie werben's erwarten tonnen," bachte er sich. Er holte einen Schulkameraben und Gesinnungsgenosien, und beibe ftrichen giellos herum. Einiger-Dasib, Burte V. maßen unbehaglich fühlte ber Abam sich immerhin. "Das ist, ich mag halt fein' Spetiafel." Run, und dan mach es beimal ausgiebig fommen. Mervbied hatte er gar fein Geld im Sad, und das stimmte ihn ganz melancholisch. Sein Freund, er wußer bies aus mannigfacher Ersahrung, hatte gar niemals eines oder zeigte es mindestens nie her und ertrug mit einer rührenden Geduld und Ausdauer alle Launen des Adam, nur weil er sich von ihm zechfrei halten ließ.

Benn man nur reich mar'! finnierte ber Abam. Dber nur fo viel mußte man haben, bag man fich an einem folden Tag einen Riafer nehmen und in ben Prater fahren fann. 3ft es gut gegangen, fo follte man fich unterhalten und was barauf geben laffen burfen. Ift's aber ichlecht gegangen, no, fo fauft man fich halt andere Gedanten und frift nicht alles in fich hinein, mas einem boch unmöglich gefund fein fann. Denn marum mocht' man fonft fagen: einer frift fich's Berg ab? Und bie Reue, Die hat boch gar feinen Ginn; Die verbirbt einem bochftens noch ein paar Tage. Er pfiff babei, bas fonnt' er meifterlich, einen Marich vor fich hin, ber ihm unbewußt in eine recht trubfelige Beife überging. "3ch bitt' bich, mach' mir tein jo bafiges Beficht,"fuhr er ben Benoffen an, ber nachbenflich por fich bin gebummelt hatte. "Das vertrag' ich heut' aber ichon gar nicht!" Der fuhr jufammen und bemuhte fich, bochft vergnugt barein ju feben, mas nicht fonberlich geriet. "Bift halt ein Rarpf. Gin richtiger Rarpf!" bachte ber Abam.

Endlich muß jedes Schlendern ju einem Abichlus

führen. So herumgehen, ohne ein Ziel, davon war Abam burchaus fein Freund. Aberdies beschrieb er in seiner Gedankenlosigkeit immer enger werdende Spiralen um sein Etrenhaus. Schließlich standen sie davor. Sein Gespan schrat zusammen, in allen seinen Hoffnungen betrogen. "Gehst doch schon heim, Adam?"

"Ronnt' mir grad einfallen, bu Eapp," brummte ber gang entruftet.

"Ja, mas willft benn nachher ba ?"

"Birft ichon feben. Bum Sacher fann ich bich beut' net fubren. Dafur langt's net."

"Ja, aber halt: es ist doch net einmal ein Birte- haus da?"

"Wirft's ichon noch erwarten tonnen. Bum Greißler gengen wir."

"Bum Greifler ?"

"Ra, epper ins Cafe?" Die Gebuld bes Abam war am Reißen. "Damit eine jede von die Uricheln, wenn f' vorbeigengen, oben sagt, wo wir siten und daß sich ber Aban net ham traut? Romm nur. 's ist ganz gut da, und ich hab' da hier schon meine heg gehabt, man kann sie gar net besser haben."

Man trat ein. Ein sehr schmales Berfaussgewölb durch, angefällt mit allem möglichen Zeug. Auf dem Radentisch Beniesbares und Ungeniesbares in verträglichem Wirrwarr durcheinander. Kranze von Würften niederhangend; hohe, braungestrichene Regale. Die Greißlerin, eine füllige, aber riegelsame und bewegsiche Person, die einmal gang hübsch gewesen sein mußte. Sie schligt die Pande heftig zusammen:

"Jeffas, ber Berr Abam gibt uns wieder einmal die Ehr'! Da mußt' man boch rein . . ."

Abam niette großartig. "'s ift ichon gut. Aber ichreien S' net a fo. Niemandem fagen, daß wir ba hier find! Wo find benn bie Madeln?"

"Gleich werben f' fommen. Gleich. Gie richten fich nur ein wengerl her."

Wan sam in eine Stube. Sie war ziemlich gerdumig, nur jehr bunkel. Sie hatte kein Fenfter, eine Tur mit einem Guderl in ben Laben, eine zweite gegen ben Hof. Ein bumpfiger Geruch von all ben Waren nebenan. Wan mußte sich eingewöhnen, ehe man einen großen Lijch, einige großgestrichene Ethiele bavor und einen alten niebergetretenen Dwan gewahrte. Drei Bettslellen, unordentlich genug zurechtgemacht. Alles eher schlampig als arm. Es gehörte ganz entschieden ein eigener Geschmad dazu, sich hier wohl zu fühlten.

"Goll ich ein Licht bringen, herr Abam?"

"Bir brauchen fein Licht. Ginen Schnaps mocheten mir. Bas haben S' benn fur einen?"

"Einen Ruß hat mein Mann fur ben Binter angesett. Ift gar gut. Wogen G' einen? Trinkt fich wie ein Dl und brennt wie ber Teufel."

"So bringen S' ein' Ruft. Und hernach ein paar Flaschen Bier, und was zum Beifen. Gibt's was Ordentliches?"

"Ein Geselchtes hatt' ich, herr Abam. Go schon haben G' noch keines g'geffen. Ein echtes Prager. Saben's eben erft bekommen."

"Ergahlen G' mir feine Beichichten," fnurrte ber

Abam. "Bringen Sie's lieber. Und nachher laffen Sie einen Bein vom Birten fommen. Ein' Gerebelren! Det euern hauspantich!"

"Bas ift benn g'ichegen, Berr Abam, baß Gie's aar jo nobel beraeben?"

"Geht Ihnen nir an. Salt ein Latiberl will ich mir wieder amal machen, und ein' meinigen Freund hab' ich ba. Und wo fteden bie Madeln?"

"Ich hab's Ihnen schon gesagt, fie richten sich ein bifferl her."

"Baben f' bie Racht burchbraht?"

"Aber Berr Abam, wo benten S' bin? Bei meine Dadeln! Gleich muffen fie ba fein."

Der Schnaps wurde gebracht und getrunken. Der Imbis erschien und verschwand schleunig. "Die Gläser ordentlich auswaschen," befahl iden Adam. "Einen Hunger und einen Durst hab' ich, net zum glauben. Bringen S' noch was zum Effen." Er schenkte ein: "Sollst leben, Pepi!"

"Collft leben, Abam!"

Sie tranten. Es war recht bunkel um sie und eine große Stille. Nur manchmal zeterte die Klingel wom Geschäft heftig, und man vernahm Bruchstüde einer haftigen Unterredung. Ober ein eintöniges Rumpeln der Waschieherolle, die sich finarrend bewegte, war. Adam trank immer wieder und tat manchmal einen gellenden Pfiff, wie man einem Hunde pfeist, auf den frisches Getrant gebracht wurde. "It's net ganz gemutlich, han?" fragte er, streckte sich langer lang nieder und sierer schweigiam zur Decke, als gab'es da etwas ausnehmend Wichtiges zu bevoachten.

"I," meinte ber Pepi fchuchtern. "Aber ein mengerl fab ift's boch."

"Wart' nur. Du horft boch, Die Mabeln fummen. Nachher wird's ichon fescher."

"Wer fein f' benn?"

"Salt ber Greißlerin ihre Madeln. Bom Ballett fummen f' net baber."

"Gan f' fauber?"

"No, mir haben f' oftmals gang gut gefallen. Werben f' bir a recht fein burfen."

"Du bift heut' net schlecht grantig, Abam."

"Sei net blober wie notig, Pepi. Stier bin ich halt. Und bas muß mich boch naturlich giften."

Wieder eine große und erwartende Paufe. Immer wieder, wie um sich selber zu beschwichtigen, fuhr sich ber Abam burch bas gesträubte Haar, begann irgendeine Melobie und brach mitten in ihr mit einem mistenigen Pfiss ab. "haft recht, ich bin heut' net bei Samur."

"Bielleicht boch wegen ber Prufung?"

Abam richtete fich auf: "Du, red' mir net bavon, ober wir find Freund' gewesen."

Pepi beschwichtigte: "No, no! Mußt net gleich steigen wie ein Raffler."

"'s ift schon gut." Beibe sogen heftig an ihren Birginiern, und bie Spigen ber Jigarren glommen wie zwei immer weiter voneinander rudende Feuerpunktehen durch die Dunkelheit, und ber Tisch bebeckte sich mit Asche, auf die der Adam, sonst eite gerug, achtelos seinen Ellenbogen flügte. Ein ftarkes Behagen an diesem Schmutz und dieser Unordnung erfulkte ihn ganz.

"Und überhaupt," ber Abam sprach halb für sich, "was ist benn eigentlich geschehen? Mir ist geschehen. Zwei Jahre hab' ich halt mehr Zeit, bevor ich ins Rackern und ins Berdienen muß. Das ist boch nur ein Borteil."

"Nachdem man's nimmt." Pepi nickte und fuhlte fich burchaus Pagobe. Abam aber nahm einen tiefen Schluck, ehe er fortfuhr:

"Und alebann: ich hab's ja net andere wollen. Ich hab' mir bas boch fo vorgenommen gehabt. Es geschieht halt immer, was ich mir vornimm."

"Na alsbann — vielleicht nimmst bir amal a was Bernunftiges vor," entsuhr es unbedacht genug bem Bepi.

Der Tisch geriet in bebenkliches Badeln. Abam schnellte auf: "Du! Reb' mir net so balfert baber. Hofft? Dber ich fonnt' was tun."

"Birft boch noch einen Gpaß verftehn, Abam." Bang ichuchtern.

"Nachdem er ift. Und froggeln laff' ich mich net. Mert' bir's. Ich bin ber Abam Mayer. Wirtshaus, ein Bier!"

Er ichlug brohnend auf.

3wei helle Madchenstimmen, bei beren Klang Pepi bie Ohren piete und sich bie Stirn bes Adam entrungelte. "Was ichreien E' benn so, herr Adam? Et fummt eb' schon." Die Ture ging auf. 3wei junge, frische Geichoufe, in jeder hand eine Bierslache, erischienn boppelt freundlich in ber einbrechenben Belle, bie sie für ein Weilchen in biese Admerung brachten. Jaden, eilfertig schief gesnopft, ließen zwei ten. Jaden, eilfertig schief gesnopft, ließen zwei

ichlanke, braunliche Salfe bis jum Anfat feben. Der Abam fchielte frech, ber Pepi luftern nach ihnen. Abam fellte vor: "Ein meiniger Freund. heißt Pepi Winter. Sonft haft er nir."

Beide kicherten, und der Pepi hatte Luft und Grund, sich ju ergurnen. Aber es war heute nicht ratifich, mit dem Adam Kirschen zu essen Der fuhr fort: "Bo habt's denn wieder einmal gesteckt, Madeln? Da sigen wir eine Ewigkeit alleinig und hatten balb zum raufen angesangen, nur damit wir eine Unterhaltung haben."

"Sieht bem herrn Abam gleich," meinte bie Jungere, Sufi, fpitig. "Er muß halt alleweil teppeln."

"Und wie war's denn mit der Prufung?" fragte bie fentimentale Marie. "It's gut babei gangen, Berr Adam?"

"Geht euch nir an. Salt fo ift's gangen, wie ich mir's gebacht hab'," entgegnete ber Abam zugleich grob und orafelnb. "Aber, wo feib's benn gesteckt?"

"Salt ein wengerl angelegt hat man fich," er-

"So eine ungeschaffte Arbeit! Bar eh' net notwendig!" Und ber Abam lachte, und Pepi schmungelte verständnievoll. "Da trinkft eine, Marie."

Sie tat einen fraftigen Schlud, bem man bie Abung im Befcheibtun anmertte. "Der Herr Abam foll leben." Er nahm fie um die Suffte, und fie zierte sich ein wenig: "Was wird sich benn ber herr Pepi benten?"

"Salt, daß wir gute Befannte find, die miteinander hinterm Berfel 's Sangen gelernt haben." Sie feste fich sittsam gefügig neben ihn und ftrich sich hernach bie Rieiber glatt: "Er wat' gar gut zum leiben, ber Berr Abam," meinte fie. "Bur so viel schsimm ift er."

"Bin ich'e?" Abam niette hochft felbstaufrieden und jog die Marie naher an sich. "Ja, bas fagen f' allgemein."

"Ich werb' baweil fpagieren gehn," machte bie Gufi fehr ichlafrig und verbroffen.

"Da bleibst," rief ber Abam heftig. "Beißt benn gar tein Gehörtsich mehr, Bepi?" Der sprang auf und holte einen Stuhl fur Frausein Cuss, bie ein unschildssig daran herumwischte, ein wenig maulte und sich zierte, ehe sie sich bewegen ließ, Plas zu nehmen und ben Friedenstrunt aus bes Pepi Glas zu ziehen.

Die Marie fuhr bem Abam burch bas gestraubte Saar: "Und halt gar fo viel gach ift er, ber herr Abam."

Abam lachte in fich.

"Ich mocht' nur wissen, was es da zum lachen gibt," sichelte bie Dult. "Einen Menschen, vor dem man sich alleweil fürcheten muß, er tut einem voas — ich dant' schon dafür. Das ist doch gar zu grauslich."

"Aber ich bin ja gar net gach," entgegnete ber Abam.

"Net möglich!" Und beibe Madchen verwunderten sich fehr.

"Ich tu' nur a fo," erläuterte Abam Mayer, jog ben Kopf ber Marie an seine Brust unt warf seinen Birginierstummel von sich. "Hast was zum Rauchen, Pepi? Ra? Nachher möcht' ich nur wissen, wo3u daß du auf berer Welt gut bist. Aber ich bir beileib net gach. Ich weiß immer gut, wann ich aufbegehr' und warum. So fürchten sie sich immer vor mir, und daß ich einmal in meiner Hiben was könnt' anstellen. Aber in wir bin ich babei völlig kalt. Ein rechten Jorn hab' ich noch net in mir g'spütt. Ich weiß net amal, ob ich wirklich a Schneib' in mir hab'. Mannigesmal kummt mir vor, ich hab' gar keinen, und wenn mich einer so richtig anfahren tat', ich möcht' mich net an ihn trauen. Da ist's boch gewiß besser, sie fürchten sich vor meiner und trauen sich net an, han?"

"Det jum alauben," machten bie Dabden. Der Depi hordte auf. Das flang boch merfmurbig. Abam ichwieg. Rach einer Beile: "Ja, Dabeln, troft' euch Gott. Jest werb' ich babier ichier rarer merben. Behn mir." Depi, ber ingwifchen ben Con fur Die Araulein Gufi gefunden hatte und mit ihr recht vertraulich fure erftemal geworben mar, wollte figen bleiben und bedurfte eines nachbrudlichen Rippens ftofee bee Abam und feiner entichiebenen Erflarung: "Bett ichiebft ab. Rommft halt ein anbermal wieber und trofteft bie Baferin," ehe er begriff und fich mudifch genug erhob. "Alebann, fchreibt'e alles gufammen. Dein Alter wird jest ichon gablen. Gerbus, Dabeln," und beibe traten auf bie Baffe, bie icon vollig erbunfelte. Der Abam gabnte verbrießlich. "Da follt' man jest eigentlich bie Racht burchbrahn. Ein' Bufto hatt' ich ichon barauf. Beht halt net. Cervus, Pepi!" Und fehr migvergnugt jog er beim. Im Borgimmer flufterte ihm bie Marie noch ju: "Gein alle ba. 's wird bos werben!" Er judte bie Achfeln und trat ein.

Es war, ale hatte man nur auf bas Stichwort gemartet. Dit großen, entfesten Mugen fah bie ginnerl bie hafliche Giene, Die fich nun beaab und por ber Roff tros ihres Abicheus por ber Marie, bem "orbis naren Frauengimmer", in Die Rude fluchtete und fich Die Ohren verhielt. Und bennoch fublte fich Die Linnerl machtig gefefielt. Alles pragte fich ihr tief und bildmaßig bestimmt ein, und buntle Inftintte machten in ihr auf. Bang Muge mar fie miber Billen fur jebe Bewegung, gang Dhr fur jeben Jon. Denn bie Mutter jammerte und freischte in ben unmöglichften Tonen. Der Bater fturmte mit einer Alut von Bormurfen auf ben ungeratenen Buben ein. machte ein finfteres und vermundertes Beficht und fuchte fo zu tun, ale ginge ihn bae Bange nichte an ober ale begriffe er es minbeftene nicht. Enblich: "Aber bas ift ja ber reine Marrenturm! Da muß ich ja gehn . . . "

"Da bleibst und horft zu, Rauberebua!" herrichte ihn Frang Maver an.

"Ra, wenn's bem herrn Bater bas Berg leichter macht!" Das tam uniciglich frech. Rur in ben Augen war bas gewise Blingeln, wie wenn hunde ben Stock uber fich seben und noch nicht wiffen, ob sie beißen ober fich buden sollen.

Franz Mayer ichalt weiter. Immer unsinniger, immer ichmihenber. In die Bangen bes Abam fam ein fliegendes Rot, in seine Kinger ein Zittern. Endich: "Ihnen glaub' ich's, Frau Mutter, daß Sie sich

harben. 3hm net!" Er deutete mit gespreigter Sand nach seinem Erzeuger. Der fuhr los und hob die Sand: "Saberlump, elendiger. Da tonnt' man boch gleich . . . "

Der Abam wurde totenbleich. Er tastete auf bem Tisch, wo die Gebecke fure Abendbrot lagen, und singerte daran herum. Und mit halbosfrem Mund und ganz leis und mit heiserer Stimme: "Das möcht' ich dem herrn Bater boch wieder net geraten haben. Der herr Bater weiß, das hat mir gar nie gefallen. Met als Kleiner," und herr Franz Mayer taumelte zurud.

"Und überhaupt, wegen einem Durchfall sollte man in dem haus nicht soviel Gerede machen," der Adam indte Oberwasser und sich ganz sicher. Das könne man doch hier schon gewöhnt sein. Da sei die Kathi — darüber schweige man aber. Und wenn man schon durchaus nicht andere wolle und einer muß durchaus etwas angestellt haben: da sei wieder die Kathi; halt immer die berühmte Kathi! Kathi freische auf und slüchtete sich.

"Billft beiner Schwester ihre Schand' ausschreien?" Rein. Das wolle er nicht. Aber man solle von ihm gutigst nicht mehr begehren als von anderen. Und man solle ihn abermale gutigst ungeschoren und seiner Wege gehen lassen. Er sei nicht anders wie halt die anderen, und er sehe gar nicht ein, warum er's benn sein solle? Und man solle sich seinethalben keine Gebanken machen. Er sei ja doch auch ein echter Wiener, han? "Und wie sagen S' denn alleweil, Batter?" Er freue sich nun einmal aufs Militär. Er wolle dabei beiben, und ein Zettifitatist habe ein sicheres Brot und seine ganz angenehme Stellung. Konne man an-

bers fo bequem Raiferlicher Beamter merben? Und ein Raiferlicher Beamter fei boch wer. Der nicht?

Der Sturm war vorüber. Man af auch biesmal gur Racht wie alle Tage.

Mur die Kathi mar heftiger Kopfichmerzen halber nicht dabei. Die Frau Mutter ließ jeden Biffen fallen, starrte gedankenlos auf ihren Teller, fratte darauf herum, daß es durch Mart und Bein ging, und faltete immer wieber die Schnbe darüber. Und herr Franz Maper ging besto zeitiger fort, seinen Berdruß recht ausgiebig verschwemmen und begießen. Ja, ohne ein biffel Jerstreuung mußte der Nensch doch rein vor Arger erstiden. Adam aber paste seine Gelegenheit fur die Kiche ab: "Na also, da segen G, nir ist's gewesen."

"Do, ich mein', Speftafel war affurat genug. Und recht faubere Beichichterin bat man a gehort."

cht faubere Gefchichterin hat man a gehort."
"Baft gehorcht?" Er fuhr auf.

"Bar bas Dal net notig," entgegnete fie fehr unbefangen. "Dir icheint, übern Gang hat man's horen tonnen."

"Macht nir. Warum reigen i' mich a so? Und mein' Alten hab' (ch's gezeigt, und ben Kopf abgerissen hat er mir halt boch net. War' auch schad' darum. Gelt, Mariebel! Und die dreit Jahr' werden herumgehn, wie nir, und alse Sonntag, wo man kann, gehen wir tangen oder sonst wohl, wo's feich und laut ist, und das ode Berstedenspielen hat ein End' was, Mariebel?"

"Ich mar' ichon babei. Aber ich mein', mit ber andern Mariedel wird fich's fpiegen; wo wollen S' bas Gelb hernehmen, herr Abam ?" Er lachte: "Ba'r' gar aue! Einmal haft du eine und friegif's fofen jurud mit gute 3infen. Und nachher, wann sie sich noch so febr giften, meinst, sie lassen ben einzigen Sohn drei Jahr bei die Kaiserlichen dunften und Kommisbrot fressen mit mir dazu als Auflag'? Die werden schon ichwisen. Das gibt's net, hat's net gebon, siet die Belt keht, ewia net, du Tscharrert bu!"

"Und werden G' Ihnen benn auch um mich um-

"Bei meiner Seel', ich fann mir's gar net benten, daß ich wen andern so gern haben tonnt". Seine Ruftern offneten sich gierig; er beschnupperte sie formelich, und bed gutte ihm gichtig durch die Blieder. "Du hast mir's halt antan. Ich weiß net wieso. Aber antan hast mir's einmal, und das wird alleweil drger, und ich mein', es gibt gar tein so richtiges Frauengimmer für mich mehr auf der Welt, wie du eine bist. Rein heitaten tonnt' ich dich."

"Dos wird ichier net gehn, Berr Abam."

"Rann man niemals net wiffen. Aber mach' mich net eifern, Mariebel. Ober es fonnt' was geschehn — Gottigfeit, und nir Gutes net . . . "

#### 3 meites Rapitel

## Xaver Mabratil geht zur Freite

Es war viel ftiller im hause geworden, nach: bem ber Abam eingerudt mar.

Dabei ging es ihm nicht einmal fchlecht beim

Militar. Denn ju Anfang fuhlte er fich fehr gebuns ben und benahm fich alfo vorfichtig.

Auch erfannte er fofort, baß es hier mit eigenem Billen und Aufbegehren nicht ging, wenn man's errträglich haben wolle, und nach Anftelligkeit und Berkanbestraften überragte er immerhin ben Durchschnitt feiner Kameraben.

Franz Maper begann wieder stolg auf seinen Jungen zu werben, der es so rasch zum Gefreiten und zum Korporal gebracht. Das dußerte sich naturlich, in einer großen Ruhmredigseit. Er war halt doch ein eiserner Kerl, neben dem es aber schon gar nir gab, der Abam.

Dabei fah er in den ersten Monaten infolge der ungewohnten korperlichen Anstrengung natürlich schlecht aus.

Das rief bas allgemeine Mitleiben mit bem "armen Burichen" mach. Dan mußte mas baran menben, ihn bei Rraften zu erhalten. Conft fonnte man boch nicht miffen, ob er fich nicht einen Schaben fur fein ganges leben jugog. Und fo metteiferte alles, ibn au hegen und ihn mit Gelb ju verfehen, und Berr Frang Maper hatte einen neuen, ichier unerichopflichen Befpracheftoff: wie glangend fich fein Bub bei ben Raifers lichen verhalte; mas fein leutnant und gar erft fein Baurtmann uber ihn gefagt; nur freilich auch - mas er fofte! Denn ber Abam habe juviel Bemut, und ce fei ichlimm genug, baf er folang bon gu Baufe und ben Geinigen fort fein muffe. Da burfe man halt nicht fparen. Und feine Rameraben follten body auch merfen, baß bie leute bee Abam mer feien und mas barauf geben laffen fonnten. Bormarte fommt in ber Belt boch nur, wer mas frendieren fann und mas gleichfieht. Run, und baran follte es bem Abam nicht fehlen, ewig nicht!

Co murbe bas gange Saus gebranbichatt fur biefen einen. 36m behaate faum minber, wie bem jungen Rudud bie Pflege verblenbeter Graemuden, und er machte fich nicht mehr Gebanten, ob biefe Orfer nicht uber bie Rrafte ber Geinen gingen, wie ein rechter Sauch, ber auch nur ben Schnabel auffrerrt und um fein Rutter ichreit. Berr Frang Maver hatte übrigens wieder Belegenheit, anderen Die Bufunfteausfichten feines Cohnes im rofigften Lichte barguftellen und gang gludfelig zu fein, wenn er fich wieber einmal mit ihm in einem ber gewohnten lofale zeigen fonnte. Balt, in ber Uniform habe fo ein fauberer Burich erft fein richtiges Beficht! Db es noch fo einen gabe in ber gangen Bienerftabt? Gifen! Und wenn man nur reben burfte, mas man leiber niemale net barf! Da gab' es Cacherin ju ergabien! Cacherin, fag' ich Ihnen! Bas ba fur Brieferln fommen, und wer fich ihn alles bestellt! Er murbe fogar feinen Freunden bamit überlaftig, unter benen man fonft gangmut ubte wie man ihrer bedurfte. Gie gudten bie Achfeln uber ihn. "Bird halt a alt und findisch und trinft ju viel, ber gute Maper! Lagt's ihm bie Freud'!"

Peter Groger aber tam nach wie vor. Rur natur- lich feltener.

herr Frang Mayer hatte sich namlich vorgenommen, ihn personlich zu erpebieren. Er freute sich ordentlich darauf, jemandem zu zeigen, wie er benn boch von ihm abhange. Dieses aber wurde wiederum von einem Tag auf ben anderen geschofen. Denn es mußte mit Nachbrud geschofen, so daß der Bursche einen ordentlichen Merke und seine Lettion betame. Dazu wollte sich die Gelegenheit nun nicht sinden.

Und so fam der Rechtebeflissene benn mit seiner unschuldigften Miene weiter, ale sei gar nichte geschehen und ale hatt' er nicht durch Fahrlassigfeit oder Unfahigfeit die schönsten Erwartungen eines um die Zufunft der Seinigen ehrlich besorgten Familienoberhauptes strafsich geprestt.

Eine solche Gelegenheit, sich in feiner gangen Glorie au zeigen, alle Kunfte seiner Beredsankeit zu entfalten, ben Sunber mit ehrlichem Jorn und mit einer Flut von "Biffen E'?" und "Berstengen S'?" zu überschützteln und in ihr zu ertränken, die kam boch so bald nicht wieder und mußte mit Bedacht herausgeführt und grundlich ausgekostet und genossen sein.

Schiete sich aber schon alles, bann fuhlte sich herr Mayer verkatert und also nicht recht bei Laune und bieb. Schabesweh lahmt einen Demosthenes an der Entfaltung feiner Gaben. Ober, es war die Linnerl zugegen, der er nicht wehtun wollte, nachdem sie an dem albernen Burschen nun einmal einen solchen Narren gefressen hatte. Ober, wie bei ihm nur nachtlicht er vergaß wieder einmal daran, weil ein Mann, der jo vielersei im Kopf hat, unmöglich immer an alles benken kann. Und so verrauchte der erste Jorn, und herr Mayer fühlte, wie widerssing es gewesen ware, Wochen nach der Katastrophe mit einer verspäteten Entrustung die Wachtparade zu beziehen.

Und so blieb Peter Groger, besondere nachdem er den zarten Wink nicht verstanden hatte, daß man vergaß, wie ihm zu fündigen, so ihm das Stundengeld zu zahlen, und lernte mit der Linnert weiter, obzwar die nun auch nicht mehr zur Schule ging, und herr Mayer mehr denn se überzeugt war, es komme bei der ganzen Lernerei nichte Bernünftiges heraus. Mein für die Kat' iff sie. Höchstens verdertett wird se im Madel davon. Ubrigens, wenn's nir tostet! Das war boch wieder im Grunde hubsch von dem Burschen und bewies, daß er die Spre zu schälen wußte, dei ihnen zu verschren. Und wenn sie's nun durchaus so haben wollte! Woher sie nur den Gutto hatte?

Die Linnerl war halt noch fehr kindisch. Da freut einen manches, wovon ein erwachsener Mensch gar nichts versteht, wie man was babei finden kann. Das gibt sich schon, wenn man zu seinem Berstanbe kommt.

Eine Gelehrte wurde sie ja doch nicht werben. In be Kamilie lag berfei nicht, und so grausam spielt bio Er Autur nun boch nicht. Im übrigen war ber Gröger wiederum so weit gang gut jum leiden. Er hielt sich beschieden, und wenn man ein Gesicht einmal gewöhnt ist, nun, so ist man's gewöhnt und vermist es halt hernach nicht mehr gern.

Dies ist ein Wiener Naturgefet. Es erklart mans ches, was anders nicht gut zu verstehen water. Das machtigte Recht — es zu kobifizieren ist noch niemans bem geglüdt — ist hier das der Gewohnheit. Wer dagegen verstögt, ist ein Stdrenfried, ein Heter, ein Unzufriedener, der halt alles besser versteht; wer sich

damit zu ftellen oder es gar zu nugen versteht, der ift ein lieber Rerl.

Auch zwischen ber Rost und ihrem Zaver hatten sich mit ber Zeit so allerhand Gewohnheitsrechte herausgewachsen. In allen Ehren naturlich.

Man traf sich zu immer långeren Zwiegesprächen. Und weil man dabei ein ausgesprochenes und eigentlich chwer zu glaubendes Glück hatte und gar nie erwischt ward, so wurde man immer sicherer und vertraullicher.

Mit ihm auszugehen, ehe sie in aller Form und vor einem gultigen Zeugen versprochen waren, dazu ließ sich bie Ross durchaus nicht bewegen. Sie wußte auch, was sich gehörte. Derlei schiedte sich fur eine Magd oder vielleicht noch fur ein Mabel, das gar keinen Anhang in der Stadt hat, aber ganz und gar nicht fur eine Daußberrntochter, wie sie es war.

Dennoch mußte sie ben Geliebten immer zurudhalten, wenn er sich jum Gang zu ihren Eltern ruften wollte und beteuerte, er fürchte sich durchaus nicht. Denn er habe die ehrlichsten Thistoten, und fressen tonne man ihn dafur nicht. Ihr bangte um die Fortdauer ihres Glückes, das sie verstohlen genug und bennoch gang, so recht eigentlich zwischen Tur und Angel genoß. Denn zur Belbin war die Ross nicht geboren.

Mit jedem Tage ließ sich das Berhaltnis allerbings ichwerer erhalten. Denn bie Ungedulb bes Navrati wuchs und nahm immer begehtlicher Formen an. Da war es nicht leicht, ihn immer innerhalb der gebührenben Schranken zu erhalten, und es war nur ein Glut, baß man nie und nirgends ganglich allein und unbebachtet sich sinder fonnte.

Er ergahlte so gern von der Einrichtung, an der er nun schon für sie beide arbeitete. Da sollte fein Stud nur so liederlich surniert fein. Alles massiv Russ und Eichen, Rofi! Er wuste am besten, wie sich die Leute anschmierten, die solches Zeug kauften. Das macht man fur die, die's nicht besser verstehen oder wollen und benen jeder Schmarrn recht ist, wenn er nur in die Augen sticht. Fur sich selber veris man sich's besser. Da sucht man sich schon sein gut Stud Wertsbolz aus, an dem fein gehler sein durf und das seit gelegen ist und das man mit eitel guten Gedanken und Soffnungen in Angriff nimmt.

Be mehr und unverhohlener sich ihr aber so die gange Treue und Bradheit des Burichen offenbarte, dem gang und für immer zanygeschen sie immer sehnlicher wünschte, besto unerträglicher dünfte sie dieses
frostige, wortlofe, feindsetige Leben dei sich zu Hate.
Die verlangte nach seinem Ende, als nach ihrer Ertosung. Es ware nach genug gewofen. Denn selbst
die Bedingungen, zu denen ihm seine Meisterin das
Geschäft übergeben wollte, die billig genug waren, das
man bestehen und vorwartesommen konnte bei vernunftiger Wirtschaft, hatte der Navratil bereits erkundigt. Seitdem ihr auch diese Koffnung auf
eine Bermählung sehlzgischagen war, freute die Wittee
das Geschäft nicht mehr.

Beil er aber von seinem Wert keinen geringen Begriff hatte, ben sie naturlich teilte, so fant sie jene hindernisse immer verwünschter und unfinniger, die sich aller Boraussicht nach ihnen entgegenstellen mußten. Gie konnte im Nachbenken barüber in ein prufen-

bes Grubeln geraten, das ihr gar nicht ichlecht ftand, aber boch wieder nicht so gang zu ihrem frischen und arbeitsfrohen Wesen paßte. Wie eine Beleidigung des Geliebren mußte ihr es erscheinen, ihm die Grunde mitjuteilen, 'aus denen sie einen ungunstigen Ausgang seiner Freise erwarten mußte. Und bennoch war es notwendig, ihn hinzuhalten. Die ihm die Gedult ris. Es scheine ihm, sie habe ihn für einen Narren; dafür aber sei er sich immer noch zu gut. Da konnte die Rosi nichts mehr tun und mußte dem Berhängnis, allerdings mit bösen Ahnungen und schwerem Berzen, seinen Lauflassen.

Kaver Navratil putte sich fur biefen Gang überaus stattlich heraus. Er nahm natürlich sein schwarzes.
Sonntagsgewand, dazu die goldene Uhr mit schwerer.
Kette, die er eigentlich erst hatte tragen wollen, wenn
er Weister geworden war. Für dieses ein Mal mochte
die Ausnahme gestattet sein. Man sollte doch sehen,
daß er etwas hatte und an sich spendieren konnte.
Einen Blumenstrauß von ziemlichem Umfang — er
mußte doch etwas gleich sehen — und tadellofer Schönheit hatte er gleichfalls besorgt. Hernach mußte ihn
der Lehrjunge dursten, bis an seinem Staate nicht das
kleinste Fäserchen mehr war, und die Meisterin überprüste in sauersüster Andacht den Besanteindruck. Er
konnte sich sehen lassen; auch die Ross sand das, die
über den Hof nach ihm Auslug hielt.

Die Unterredung, Die er, also angetan, mit Berrn Frang Mayer hatte, mahrte nur furg; entschieden furger, als die Borbereitungen bagu.

Mapratil ftellte fich por und nannte feinen Ramen.

Und herr Mayer vermunderte fich und bat um Wiederholung. Dann: "Entichulbigen Sie ichon! Aber Sie find gewiß tein hiefiger!"

Dein! Er fei ein geburtiger Biener.

"Det möglich!" verwunderte sich herr Maper. 1 Und bennoch fei es fo. Er habe hier fein hands wert gefernt und fei immer ba gewesen, die Zeit aus-

genommen, ba er gebient habe. "Alfo Golbat fein G' gewefen? Welche Charge

benn, wenn man fragen barf?"
"Ich bin ale Rorporal verabichiebet."

"Chau, ichau," machte herr Mayer. "Und Sie find wirflich ein Biener?"

"Wirklich und mahrhaftig. Ich kann mich übrigens ausweisen."

herr Mayer schüttelte bas haupt. Sein Gast solle nicht bofe fein. Aber einen solchen Namen habe man babier noch nicht erhort. Er wiederholte ihn: "Xaver Mavratil", als wolle er sich an seine Möglichfeit gewöhnen. Und hernach: "Also, was verschafft mir bie Ehr'? Der ist man Ihnen was schuldig blieben?"

Nein. Und wenn man mahnen wolle, fo tame man boch nicht fo . . .

Derr Mayer tat, als bemerfe er nun erft ben Anjung feines Besuchers. "It icon richtig, Berr Navratil, fein ang'legt haben S' Ihnen. Aber mochten S' ben Buichen net wohn ftellen? Daben S' nachher noch einen angenehmen Gang vor?" Denn tatsächlich stand ber Gefelle, ben Strauß in ber Linten, recht fehr ungeschiefte und verlegen ba. Fur wen benn bie Blumen bestimmt waten? Sie feien so sichben. Die mocht' er bitten, ber Fraulein Roff übergeben ju burfen.

"Rein! Rein! Der Rofi?" behnte herr Mayer. Die werbe sich gewiß nicht ichsecht freuen über eine solche Aufmerksamkeit. Er werbe sie schon irgendwie davon verständigen. Wenn man halt nur wußte, wie das Mabel zu einer solchen Ehre kame ober wie man sie vergelten durfe.

Ravratil preste die freie Rechte ans herz. In ben Handiduhen, die abzustreisen er sich nicht traue, sah seine Sand gar ungeschlacht und abgearbeitet aus. Das verschönerte ihn durchaus nicht, erhöhte eher das Drollige seines Auftretens. Er habe eben das Fraulein Ross sehr gerne. Und er glaube, ihr auch nicht gleichgustitig zu sein.

Das fei ja fehr erfreulich und eine große Ehre.

Ja, und er mochte ale ein ehrlicher und aufrichtiger Mann um die Band von Fraulein Rofi gebeten haben.

herr Maper geriet in ein tiefes und anhaltendes Nachbenken, aus bem ihn ber andere nicht aufzustören wagte. Endlich: "Da sieht man's! No ja! No ja, freilich. So fommen einem die Kinder in die Jahr', und fremde Leut' merken's früher, als wie die eigenen und leiblichen Ettern! No halt ja. Alt genug mar' das Madel sichon," meinte er fehr trübselig.

Db er alfo hoffen burfe? Er verbiene genug, um einen bescheibenen Sausftand begrunden ju fonnen.

Sa, ba werbe man allerhand überlegen und mit bem Mabdien besprechen muffen.

Fraulein Roft fei mit feiner Berbung burchaus einverftanben.

"Co eine heimliche," scher Berr Maper wohlwollend. "Und uns hat sie fein Wörterl gesagt! Get, Alte? Aber entschuldigen Sie, herr Navratil, ich hab' noch eins fragen wollen, sind Sie schon selbsichnig?"

Rein. Aber er tonne es jeden Augenblid werben und ein gang gutes Geschäft übernehmen. Gigentlich fehlte ihm nur die Meisterin.

Da fonnte man ja vielleicht warten und fich's überlegen bis bahin?

Auch damit war der Navratil einverstanden. Rur mochte er aledann bitten, ihn in aller Form als Berlobten anzuerkennen.

"Saben Gie's aber hibig," meinte Berr Mayer wohlwollend.

Ja, er fenne und liebe bas Fraulein Rofel nun ichon fehr lang.

"So, so. Und das Mabel schweigt rein wie der Tob! Bas sie alles anstellen, wann s' versiebt sein! Ja, dos geht aber boch net so geschwind." Wer denn seine Leute seien? Damit man sich ertundigen fonne. Und ob er nicht am End' ein Sozialist sei? Der betäme sie nie! Denn er werde begreifen, daß man etwas auf sich halten musse. Und man möchte doch wissen werstehn E., herr Navratit! — in was für eine Familie die Tochter da hineinheiraten solle.

Kaver Navratil murde verlegen. Sozialift fei er nicht: Aber Ausfunft über ihn tonne niemand ers teilen. Er habe feine Eltern mehr.

Aber body gewiß einen Better oder einen Onfel oder fonft wen Gefreundeten?

Mein. Er miffe bon niemanbem.

Daniel Gangle

Das fei rein unmöglich! Dber ob es in biefer mertwurdigen Familie immer nur einzige Rinder gegeben habe?

Der Freier fuhlte fich in die Enge getrieben. Er geftand, er fei baruber nicht unterrichtet. Er fei magistratisches Rofifind.

"San . . . . . . . . . . . . . machte herr Maper unenblich gebent, und verfant wieder in fein unheimliches Britten. Er rich fehr emig die Sande ineinander, und ber Navratif fuhlte : alle feine hoffnungen wurden dazwischen gerrieben. Navratit geduldete fich ein gutes Beilchen. Endlich fragte er fehr verschüchtert, was er wohl hoffen durfe?

"San . . ." Man ahnt gar nicht, mas fur eine gange brei Buchstaben haben tonnen.

Mavratil erhob sich: "Alfo, herr von Mayer?" "Alfo" — herr Mayer brach los. "Da haben S' Ihner Grunzug. Und fein S' froh, wenn ich's Ihnen net aum Kenfter binaus wirf."

"Ja, warum benn?"

"Er fragt a gar noch. So eine Frechheit! Navratil heißt er und überdem noch Awer, wie sonft gewiß fein Thriftenmenich. A Tichfergefell' is er und a Roftlind. Und a Mayerische Tochter mocht' er. Kan' ichlechten Gufto hatten S' net!" Sein ganger hoch, mut brach auf.

Aber man solle boch vielleicht bie Fraulein Rofi fragen. Er tenne boch nichts fur feine Eltern. Und er fei gewiß ein ordentlicher Mensch.

Ift ichon gut! Das tonne ein jeder fagen. Ein ordentlicher Menich bandelt nicht hinterm Ruden von

die Eltern mit einem Mabel an, das überdem noch so bumm ift, daß es alles glaubt. Und des gibt's net, ewig net. Und das Mabel habe das Maul zu halten. Anders waf's gar aus! Und man werde eben in Zu-kunft besser aufpassen. "hörst, Alte? Daß du mir j' net aus den Augen last! Und behut' Ihnen Gott und beehren Sie wem anderen, herr von Navratif."

"Es war wohl net das Richtige," fagte die Mutter hernach gur weinenden Rofi.

"Er ift's! Er ift's!" schluchzte bas Madden, "und ich ftirb ohne ibn."

"Es ftirbt sich leider Gottes net so geschwind." Das war so merkwurdig hart und kam so troftlos. "Und der Bater leidet's halt net."

"Mutterl! Bitten G' ihn fur mich."

"Es nust nir. Und ben Mann bitt' ich um nir nie mehr."

Am Abend trafen sich bie beiben fur ein Beilschen.

Kaver Navratil war fehr gefrantt, und es toftete teine geringe Muhe, ihn nur einigermaßen zu besianftigen.

"Ich hab's gewußt. Ich hab' bich immer gehalten. Gie leiben's net," jammerte fie.

"Ja, und mas bleibt mir nun über? 3ch geh' in bie weite Belt."

"Dos tu mir net an. Dos net," bat bie Rofi.

Db er vielleicht zusehen solle, wie man fie einem andern verkuppelt?

"3d nimm fein' andern. 3d wart', bis ich ftein-

alt und fleinwunzig werb'. Gewiß und bei meiner armen Geel', Xaverl."

Ja, und bas herumziehen habe boch gewiß keinen 3wed. Und er halte es nicht mehr langer aus. "Denn wenn man eins fo recht lieb hat, weißt, Rofi . . . "

"Und ber Bater werde sicherlich niemals nachs geben." Gie schrie beinahe und warf fich bem Gefellen an ben Bale.

Er hielt fie eng an fich. Immer enger: "Da mußt' man ein' Tatbestand ichaffen, Rofi," flufterte er ihr ins Ohr.

"Gin' Tatbeftand?" Gie begriff nicht gleich.

Ihm gefiel bas Bort überaus. "Ein' Tatbestand, weißt," erlauterte er, "halt — ein' Tatbestand, bag fie net mehr nein fagen tonnen."

Sie wurde gluhrot und verhielt ihm ben Mund. "Ein' Tatbestand, weißt." Das tam so sehr schwul, daß sie die Augen schloß und gang schwach hauchter "Dos tu' ich net."

"Rofi!" Gie schüttelte ben Kopf. Aber burch bie geschloffenen Liber hindurch meinte sie zu fuhlen, wie sie ber Blit bes Navratis senge und verzehre, ohne daß sie sich webren sonnte.

"3ch bin gar nie allein," flufterte fie.

"Rofi, ein' Tatbeftand! Sonft nutt une nir."

Sie blieb an ihn gelehnt. Gang willenlos und vergeffen. "Wenn aber mas geschieht, Xaver!"

"War' recht. Nachher konnen f' net mehr barein reben."

Mit einer fehr weichen Bewegung, ichmeichelnb wie ein Rabchen, fuhr fie ihm übere Beficht. Gie hob

#### Drittes Rapitel

## Heuriger und allerhand Wirkungen davon

Ein solcher Tag gab Frau Kathi Mayer immer viel zu schaffen.

Denn da mußte alles beforgt fein, damit man es reichlich und bennoch nicht zu teuer hergeben laffen tonne.

Sehr umfängliche Unterweisungen, ein formliches Beiment für die Marie, die neuerdings nicht nur frech, wie schon lang, sondern auch vergestlich war. Einkaufe. Und diesmal gar keine Sisse. Denn die Ross klagte so sehr viel über Kopfweh. Sie sah auch wahrhaftig schlecht und abgehärmt genug aus, das arme Madel! Zu gar nichte hatte sie wehr eine Freude. Es war wirklich am besten, man ließ sie ganz für sich und ihren Kummer.

Es war ein sehr ftiller Sonntag zu Ende Oftober. Der große hof des Mayerhaufes war feer und einsam. Die Sonne ftieg die grauen Mauern nieder, sachte, Schrittchen für Schrittchen, wie in einen Brunnenschacht. Wenn die auf dem unregelmäßigen Pflaster

aufglomm, das man troß aller Bitten und Beschwerben ber Parteien jum großen Ergoben des hausschuftere nicht ausbessern konnte, einmal weil es seit jeher so war, alebann weil man bas Geld bafur nicht auftreiben konnte, bann wußte bie Ross, baß ihre Leute am Ziele seien. So zögernd erschien hier bas Licht und entschwand so rasch wieber.

Unmittelbar nach Tisch war man aufgebrochen. Derr Gröger war mit von der Partie. Denn gang allein mit den Seinigen vergnügte sich herr Frang Mayer nicht gerne. Das war allzu sab. Er brauchte und liebte Zeugen seiner Taten. Die Mutter füßte die Ross noch sehr herzlich, Aledann machte man sort. Die Warie rumorte noch ein wenig in der Küche. Dann wurde es gang sill in der Wohnung. Die Ross seich müßig ind Fenster und wurde manchmal gang aus sich gußthrot. Einmal ging da unten der Navratil vorbei. Er neigte den Korf, und sie lächelte ein heimsliches Eddieln und schloß die Jaloussen.

Ingwischen traten ihre Leute ihre Weinpilgerichaft an. Der Stellmagen, bem fie fich anvertraut, humpelte, überfüllt, muhfam und bedächtig die hügesigen Straßen hinan. Oftmale hielt er. "Mir gibt's dabei immer ein' Bremesen: bremfen. Aber so eine Fahrerei is net bas Richtige. Da gehöret sich ein feiches Zeugel, mit zwei Juder vorn. Wie wir's einmal gehaben — weißt noch, Alte?"

Endstation. Aller Fuße waren eingeschlafen, und es gab etwas ju lachen über muhfeliges Gehumpel. Ein schöner Baumgang. Schon war das Laubwerf ganglich verbrannt. Aber noch hielt eine eigensinnige Kastanie an ihrer hablichen, braunroten Peride mit einer zähen Beharrlichseit fest. Zahlreiche Fußgänger gingen bes gleichen Weges. Flinke Fiaker schossen nicht webr junger Gerr saß barinnen — hielt sich, wie dem Gröger erscheinen wollte, immer bicht hinter ben Waperischen.

Bom Rahlenberg her fauchte manchmal ein munterer und fpielluftiger Bind. Sonft aber schien eine belle Sonne, gunftig ber Spatiese, und man empfand bie Kublung ganz angenehm. Ein Higel mit stellen, sandigen Abstürzen, die im Licht ganz golden erglanzen, died zu ihrer Linken. Die Straße hob sich noch einmal. Man kam in eine richtige Dorfgasse: um eine Kirche mit nadelspisen Turmachen sehr niedrige Hauser mit grüngestrichenen machtigen Toren. Dahinter gedehnte Hofe, Banke, um einen alten Rusbaum gereiht. Da und bort winkte schon ber verseissende Tannenbuschen, und seine durren Nabeln knisteren.

herr Frang Mayer hatte seine Arme zwischen bie beiben Rathis geichoben. Er schritt babin, gang Glud und Stolz und Familienoberhaupt. Der hut saß ihm schief, und bie Taschen seines Dberrodes waren mertwürdig gebauscht vor allerhand Aram und Nachwert, bas er da und bort erstanden hatte. Ein Schimmer jener Liebenswurtbigfeit, bes ammutigen Leichtstund, ben er in jungen Jahren besessen haben mußte, berach wieder vor. Giner Laune nachgebend, nahm Peter Gröger die Linnerl unter ben Arm. Ein seises

Bufammenzucken bes Dabdyens, bas ihn eigen beruhrte. Es war, als begegneten sich ba zwei Wellen und floffen in einander.

Der Weg hob sich noch einmal. Beter Groger blieb siehen und sah nach rudmarts. Und so entstand ein kleiner Zwischenraum zwischen ihm, seiner Begleiterin und zwischen ben Boranschreitenben.

Man sah von hier aus die ganze Stadt. In ihren Grund sag sie geschmiegt, ganz weich, wollsstig und hingegeben. Ein leiser, ahnender Dunst wob um sie. Er verdarg nichts. Wie ein Schleier war er nur, den ein Weib um sich und seine Schönheit geschlagen hat. Die Turme aber tauchten stolz ins kicht, das von einer unermestlichen Klarheit war. Rur dem Lauf der Donau entlang sah man Nebel. Die stiegen weistlich aus den Auen und behaupteten sich ein Beischen, ehe sie zerslossen. Auf roten Ziegeldachern glomm es, übersliberte grauen Schiefer. Das drachte einen fraftigen Ton in das viele Gelblich und Weiß der unzähligen Laufer. Und die Spissfalle von St. Stefan schwang sich beherrschend und nadelschaft in das Firmament.

Allen Sohen aber brangten sich die Haufer zu. Es war wie eine übervolle Schale, aus der est träuft und quilkt. Die Meinberge, deren volles und rotes kaub so frohlich und verseißend glübte, zogen sich vor dem Ansturm der Stadt zuruck, immer höher. Schon waren mitten zwischen sie blanke Bilken eingesprengt. Iwischen ihnen waren sanste Wege. Darauf eine zahlreiche Wenschenungs durcheinander wimmelnd, wohlgeputzt, in festlicher Stimmung, ohne alle No-

heit, wie von geheimen Gewalten ober aus einer buntlen Berabrebung einem Biel entgegen geschoben.

Es war wie ein Festzug. Wie eine allgemeine Banderichaft nach bem Genusse. Und eine feuchte herbigkeit, prickelnd und aufreigend für jeden Sinn, war in der Luft, und der Kahlenberg stand schwarz und ernsthaft da, wahrend die vielen Baulichkeiten barauf im abendlichen Lichte eralanzten.

Schon begannen sich die himmel zu farben. Graue Bolten, so bunn, daß das sichone Blau nur wie mit einer Lampfung überhangen schien. Biel Rot, zersftreut und flodig, vom Wiberglanz des sinkenden Tages. Geheime Gluten, die gegeneinander begehrlich züngeften.

Peter Gröger atmete tief, und ihm war, als brange eine Rungen, und eine erhöhte Freudigkeit zum Leben erfasse ihn und wollte ihn übermeistern, durchaus und mächtig.

Bum erstenmal fam ihm bie eigentumliche Schonheit biefer Stadt, bie troß Murren, Ragen und Enttaufchungen jeben festhalt, ber sie einmal mit Ginnen begriffen hat, ins tieste Bewußtein.

Etwas so gang Weibliches war an ihr. Etwas also, das man begehren, gewinnen, bestien konnte. Etwas, das mit jeder Lockung reigte und bemjenigen lohnte, der ftart und besonnen genug war, sich's zu unterwerfen, sich daran zu erfreuen, ohne sich darein zu verlieren.

Ein ungeahntes, ein unfagliches Gefuhl von Rraft wuchs in ihm und erfulte ihn gang.

Es ichwoll fo machtig in ihm, in feinen heimlichften

Gebanten, baß er ber Linnerl vergaß, bie ba neben ihm ftand, ihn enblich am Armel gupfte: "Was guden S' benn fo, herr Groger?" und ihn mit leuchtenben, ichelmifchen Kinberaugen anfah.

Ja, und die gehorte wohl auch bagu! Gang wie mech war, somädnig und ichen. Er sprach fein Wert von Belang. Dur so neigte er sich zu ihr, baß sein Atem ihre reine Stirn berührte. "Also gehen wir weiter, Linnerl!" Die Worte klangen nach mehr, als in ihnen war. Und eilfertig und als hatten sie etwas zu verbergen, frebten sie ben anderen nach . . .

herr Frang Mayer hielt prufend und sachfundig Umschau. Endlich betrat man ein Wirtshaus, bor bem zahlreiches Gefahrt aller Gattung aufgestellt war.

Er hatte die Befriedigung, daß fein Erscheinen mit ber Rathi ein großes Aufsehn erregte. Man ftieft einanber an, man wisperte, man deutete auf das Madden.

Allerdings: fie hatte sich feich jusammengerichtet, und fie hatte ihren hubichesten Tag. Denn sie war nicht je gang gleichgultig wie jonft. In ihren Augen lag eine bestimmte Erwartung. herr Peter Gröger merfte bas wohl.

Man schmauste: allerhand Sachen, die den Durst reigen, die Kehle austrochnen. Der Mein tam. Er mar vortrefflich; Gerr Franz Mayer tostete, brudte die Augen ein, schnalzte vernehmlich. Sauerlich und ganz, wie er sein soll, wie mit prickelnden Stacheln erfällt. Der erste Schluck mochte befremden. Aledann ging er einem immer besser und glatter ein. Die Kathi trant sehr vorsichtig; in kleinen Schlückfien, eben

David, Berte V.

bamit sie nur etwas Farbe befam. Dit ihrem fpigen Beigefinger zeichnete sie aus verschüttetem Wein verschultagen Buchftaben auf ben Eich und verwischte sie haftig, sowie ein Blick sie entziffern zu wollen schien. Es ging ober bereitere sich unbedingt etwas mit ihr vor.

Die Stimmung begann zu schwellen. 3mmer bichter qualmte ber Nauch burch ben Naum. Die Petroseumlampe war entzindet worden. Sie schwantte unabsäsig in leisen Schwingungen, und bie Lichter irrten über die grungestrichenen Tische, und die Schatten verbanden sich zu wunderlichen und schwindeligen Tangen. Schon schlug eine geübte, nur vom vielen Weingenuß heisere Stimme einen hellen Juches Art an.

Die Kathi hatte Ruffe vor fich hingelegt. Sie ichalte fie febr jorgfaltig, und immer, wenn fie einen genügenden Borrat beijammen hatte, jo ichob fie's einem und bem anderen ihrer Tifchgenoffen gu. Sie selber nahm nichts davon; benn Ruffe machen heifer. Gie machte das allerliebse, mit jpigen Fingerchen, wies dabei die gange Schonheit ihrer fehr gerflegten hand, und es ließ ihr hausmutterlich und reigend.

Die heurigenmusit begann. Ein bunner Dreiflang von Instrumenten. Das girpte, winselte, ichrilite burcheinander. Und bennech war eine unentrinnliche Luftigfeit barinnen, und jeder Taft ging unmittelbar ins Blut und ließ es entflammter freisen. Beringte Kande ichlugen funstgerecht aneinander und unterfrichen mit raschen und traftigen Schlägen bie Weisen. Die Hiefen Die Gitte wurden schiefer gerucht ober gar mit einem

übermutigen Aufichrei burch bie Luft geschwungen. Formen und Farben begannen ineinanber ju rinnen. Der Rufer in blauer Schutze schob sich unwursch, boch eilfertig burch bie Banfreiben. hier forberte man teine Kellnerhöflichseiten. Glafer flirrten, immer heftiger angestoßen. Iber allem aber, raftios und schwierernb, schwebte bie Musik, bies alles versiocht sich mit ihr, einbringlich, schwolt u einem wilden Rhythmus.

Berr Frang Daper mar raich in eine weinselige Stimmung geraten. Er tat mit und tollte wie einer. Cogar feine Frau fublte fich angeglubt bom allgemeinen Brand. Much in ihr mar boch Biener Blut und regte fich machtig. Die Befellichaft muche. Befanntichaften wurden gemacht, Bruderichaften gestiftet. Man brangte fich ben Alten gu, weil man an Die Rathi wollte. Alles huldigte ihr. Alte, Die fich mas gestatten burften, hafchten ihre Sand und ftreichelten fie. Bu nah fam ihr boch felbft in Diefer rauschigen Gefellichaft feiner. Gie verftant bie Abwehr und ihre Runfte fo aut wie die ber Lodung, und bas merft jeder Mann, und fuhlt fich angezogen wie gebandigt. Gie blieb gang rubig babei, nur bestrebt, fich nicht von ihrem Plate brangen ju laffen und ihre Ede ju behaupten. Derlei erreate fie nicht mehr, bie es nicht anbere gewohnt Bon allenthalben marb ihr quaetrunfen. Gie tat fittsam und vorfichtig Beideib, ohne gimrerlich gu tun und ohne Soffart, frahte unab.affig und unauffallig in einer bestimmten Richtung bin und neigte endlich wie in Dant ober leifer Bejahung bas ichone Baurt.

Unmittelbar banach erhob fie fich. Gie muffe etwas

frische Luft schöpfen. Die Weinlaume ftieg hober. Man machte Aunftstüde, die unsicheren Sanben nicht mehr geraten wollten. Das gab endloses Gelächter. Wetten wurden gewagt, und man merkte gar nicht, wie das Madchen eine gute Weile ausblieb. Nur Peter Gröger, der sie mit einer gesaften, doch schmerzlichen Erregung beobachtete, gewahrte, daß sie fich räckfehrend andere, folger als sonst in den Hiften wiegte, daß in ihrem Auge ein siegfrohes Licht und an ihr wie ein Lauschen und Lauern war. Ein Fiaker luhr rasseln fort. Sie lächelte sehr befriedigt in sich und sichloß die Liber.

Es war etwas Wichtiges geschehen. Mit bem Inftinft bes Gifersuchtigen merfte bas Peter Groger.

Er war an biefem Tage überhaupt von einer nachbentlichen hellschigteit, über die er felber erstaunte. Mit gang anderen, icharferen Augen fah er in die Melt, und es tam über ihn gleich Erleuchtungen, die ben Begnadeten auszeichnen und so fehr erfreuen, weil sie ihm Durgichaft einer besondern Sendung wie Gunft vor Gott sind.

Er hatte fein Berg an dies schone hoffartige Frauengimmer gehangt. Reineswegs ohne Wunfch, aber ohne jede Erwartung auf Erfullung — es fei benn die eines Bunders. Damit aber fann man befanntlich feine fichere Rechnung tin.

Und nun meinte er ju merfen, wohin die forgfaltig verhulten Spuren ber Rathi wiefen. Das tat ihm weh; benn er war noch in jenen Jahren, ba man von ber Geliebten Reinheit forbert, felbst bann, wenn man sich feinerlei hoffnung auf ihren Besit macht, ba es wie ein phyfifcher Schmerg wirft, fie fich als eines ans beren Mannes eigen zu benfen.

Die Freude über ben eigenen Scharfblid mar aber größer als diese Betrübnis. Dun mußt' er etwas, wußte selbst mehr von ihr, denn ihre allernächsten Angeshörigen. Das Zwedlose des Gefühles, das er so sehr verhohlen und solange in sich genährt, wurde ihm klar, und damit war es denn auch für ihn abgetan.

Er wurde ganz aufgeraumt. So, als war' einem eine kaft von der Seele genommen ober als war' etwas eingetreten, davor man sich lang als vor dem schlimmer undeil gefürchtet und es beträfe einen gar nicht so hart, wie man besorgen mußte. Es tam wie ein erslösender Abermut in ihn. Sonst immer gesittet, ja ernsthaft, trieß er nun Possen, die selbst die Kathi zum Lachen zwangen, entdedte ganz neue gesellige Talente in sich.

Die Linnerl aber sah mit ihren guten, stillen reinen Kinderaugen zu. Dies alles gefiel ihr, riß sie mit, und dennoch war etwas darin, gegen das sich ihre Ratur zur Wehre setze. So wie gegen ein schlimmes Gift, das einen beschseichen will. Es war ein Widerstand, der immer schwächer wurde. Auch auf sie übte übrigens der Wein seine Weirfung. Er regte sie auf und bewähltigte fie.

Etwas so Berzerrtes war bennoch am Gangen! In allen ben Gesichtern, die sich fur sie mehr und mehr zusammendrangten, als wollten sie in eines rinnen, benen ein haßlicher, wuster Jug gemeinsam war, um bie ein schwüser Nebel dampfte, der allerhand ganz Widerwartiges bergen musse.

Wie eine schlimme Begierde, die sich nur nicht entladen fonnte, schwelte es durch ben Raum. Berbohlene Gluten, die nach allen Richtungen hin zignesten, zumeist der Kathi zu. Etwas Tierischee, das einen erschreckenden Widerhall weckte, war in jedem Judzscheie, in ziden Adhen und Gröhlen; im Auflögen wer Micher auf ben Tich ein wilder Taft. Und warum hatte man sie denn hergeführt? Warum riß dies alles so gewaltsam an ihr? Rohin wollt' es sie zerren? Sicher zu nichts Gutem. Angst und Erregung stritten in ihr.

Ihr wurde gang ichwach: "Batter, gehn wir!" bat fie. Er fuhr gornig auf: "Juft, wo's feich wird?"

Boraus ichritt herr Maper, ber merfte, es fei an ber Beit jum Aufbruch gewesen, hoch an ber Beit, jowie er in die fichse Dacht trat und ihr Weben empfant. Er torfelte ein weniges, als geschäche es so zum Spaß, war aber sonst iehr mit bermutig.

Alle möglichen Musikinstrumente ahmte er mit einer verbluffenben Raturlichfeit nach. Immer wieder fach er seine Frau und die Kathi mit anzüglichen Rebensarten an, daß sie nicht aus dem Richern kamen. Das bielt, bis sie in ben Baumgang traten, ben sparfame Lichter eben nur erhellten. Auch in ihre Stimmung fielen feine Schatten. Man wurde ernstaft, and bie Frau crfeufzte oftmale. Sie mußte ber Ross beimen, bie mit ihrem Hexpenskummer so einsam zu Sause saß.

Peter Gröger fuhlte ploglich, wie fich eine Sand auf feinen Arm legte. Es war in ber Stille der Linnerl so banglich geworden, daß sie nicht anders konnte, als sich an ihn lehnen. Seibst das Plappern bes Baters war verstummt. Dur ein jahes Najcheln in ben Kronen der Baume sprang manchmal schreckhaft auf. Sie fuhlte das Bedurfnis ber Gegenwart eines Starteren. Erft ließ es fich eben Gröger nur gefallen. Dann zog er sie naber an sich.

Bieber, biesmal mit ungahligen Lichtern, tat fich ber Anblid ber Ctabt bor ihnen auf. Wieber befiel er ben Studenten mit einer eigenen Bewalt, mit einer Cebnincht nach ihr. Co nah wie moglich nahm er bie Linnerl au fich, bag er ihr Berg poden gu horen meinte. Gie folgte millenlos jeinem Buge. Und ungescheut, auch por ben Eltern, behielt er ihren Arm. Die Mutter rungelte ein wenig bie Stirn. Aber bas mochte Beurigenbrauch fein und alfo hingehen. Der Bater aber ichmungelte. Schan, ichau, mas fich ber berausnahm! Das hatt' er bem Dudmaufer nie jugetraut! Da ja, halt junge Leut', halt junge Leut'! Und bann ichof ihm ein Gebante burd bas weinschwere Girn. 3m Alter ftimmte bas body vollig. Und wenn's mas warb, fo mar ee nicht bae Schlimmfte, und man hatte boch viele Erempel ahnlicher Beiraten. Bang gut und fehr

vernunftig mar es alebann. Und er rieb fich bie Sande, gludfte und ficherte unablaffig in fich hinein, mahrend fie beimfuhren.

Ein furzer Abschieb mit sehr ausgiebigen Sanbebruden vor bem Haustor, Beteuerungen, wie hubig des gewesen sei und wie sehr man sich miteinander gefreut habe. Die Alteren gingen voraus. Ein Augenblickhen waren Greger und Linnerl allein. Er bog sich nach ihr. Sie wich bebend aus, knirte, und mit hellen, lachenden Augen, wippend von Gang wie eine Bachstelze und eitel Schelmerei um ben frischen Mund huschte sie ibn fort.

#### Biertes Rapitel

# Herr Franz Maner kommt zu einer Gesinnung

"Mir haben fie verflucht und verftogen," betruerte Gerr Frang Maper mit nicht minberer Burbe als irgenbein alter Romer. "Bringen S' mir noch ein Biertel, Jean," und er trant anbachtig.

"Man follt' gar net glauben," fuhr er gestärft und gesammelt fort, "was man vor lauter Gorgen und Kummernis fur ein' Durst triegt."

"Und wie habt ihr's benn gemacht?" erfundigte fich einer.

"Salt affurat fo, wie fich's gehort," erflarte Berr Maner und wifchte fich ben Mund.

"Ich hab' aber gehort," bohrte fein Freund, "fie ift gang hamlich fort und babon, bie Rathi."

"Satt' fie's vielleicht epper gar noch offentlich tun follen, han?" vermunderte fich Gerr Mayer nicht ohne Grund.

"Na, na. Gewiß net. Aber wie habt ihr f' nache ber verfluchen und verftoften tonnen?"

"Du bift aber heut net ichlecht neugierig."

"No ja. Wo body ber ganze Grund von nir wie bavon reb't und wie prachtig baß es bein Mabel hergehn last."

"Barum benn net, wenn sie's danach hat? Aber verflucht und verstoßen haben wir sie zwegen dem doch. Berflucht und verstoßen. Das wird net anders."

"Wer ift er benn?"

"Balt a Baron ift er."

"Und hat er's Madel gern?"

"Rein narrisch ist er mit ihr. Ich mein' schon. Bo bie Seinige ein Drachen ist und au fchiech, und er hat's nur genommen, weil sie soviel reich ist. Und se ist alt und net gar gesund vor lauter innerlicher Giftigfeit. Und wann sie stirbt, so kann man net wissen, was geschieht."

Am Tisch war eine Pause. Dann ein leises Kichern. Gerr Mayer sah sich bedartig um: "Da gibt's nir zum lachen. So sit's, wie ich sag', und net ein Haarl andere," und er ichlug eindringlich auf den Tisch.

"Ja, ja!" madte einer nachbenflich.

"Was machft benn wie ein Efel?" frafelte herr Mager.

"Warft ichon einmal bei ihr?"

herr Mayer schiefte: "Bo werd' ich benn zu einer soldzenen gehn? Eine Mayerische, und wird eine soldzene! Und überdem: ber Undant von bem Mabel! Was meinst, was sie und gefostet hat im Konservatorium und sonste Zan sich hat man's gespart, nur bamit baß ihr nir abgehen tut. Und ba hat man immer gemeint, man wird boch einmal ein' Dant davon haben. Anpumps! Sie geht einem fort, und man hat nir von iht, aber schon gar nir!" Dies schien Gerrn Mayer am meisten zu franken.

"Saft wirflich nir von ihr?"

herr Mawer blingelte verbachtig und beteuerte besto heftiger: "Bo moch? ich was von ihr nehmen? Das dat' ja eine Sund', jo ein Gelb auch nur angurahen. Breilich — sie hat's wie eine Farftin. Bier Zimmer hat's fur sich allein und ein Bab hat's, und zwei Dienstboten hat's. Und nir wie Teppide hat's, und Lehrer fommen zu ihr."

"Boher weißt benn bas alles?" forichte einer.

"Das wird einem boch gutragen. Und ich hab's ja fahren gesehn."

"No, und was war?"

"Ich mein', sie hat mich net erkannt. Dber, sie hat fich net getraut. Denn wenn sie sich's getraut hatte und ein Wörtel spricht zu mir, ein Unglad rabe geschehn. Ich verstef' kein' Spaß net, wenn's um die honnettität geht. Und wie wir sie verflucht und versteßen haben, so hab' ich gesagt: Mabein, hab' ich gesagt, ber schlag' ich die Kuß' ab, die noch einmal ein Schritt zu ihr geht . . . . "

"Co haft bu gerebet? Maper, lug' net!"

"Last's mi reben. Der Abam ist ein Mann, hab' ich gesagt. Dem schab't's nir. Der muß selber wissen, was er zu tun hat und was sich für den Abam Mayer gehört. Da dafür hat man ihn doch so erzogen, daß sie jetzt sogar beim Militar Staat mit ihm machen. Aber ibr seid Madeln, und ihr braucht tein solches Erempel net vor euch, und ihr habt's bei einer solchenen nir zu suchen, und ich leid's amal net. Zean, noch ein Vierter!!" Und er trant, höchst zufrieden mit sich.

"Und wo hat's ihn benn fennen gelernt, ben Baron?"

"Er ist ihr halt nachgestiegen. Wer weiß, wie lang und bei jedem Reg. Ro ja, eine Gouvernante, die alleweil aufpaßt, tragt's une net. Und Brieferin hat er ihr geschrieben und alles mögliche versprochen. No ja. Wenn a Madel so schön ist und so a Benehmen hat, bos is a Kreug!"

"Und mas fagt benn bei' Alte?"

"Ronnt's euch benten. Gang außer fich ift fie und's ift gar fein Fried' mehr im haus. Aber ichon gar feiner!"

Die Bechgenoffen fliegen fich heimlich an. "Gefpurft bu's a, Frangl?"

Er ficherte fehr felbstgufrieden: "Na, net gar arg. Man muß sich's halt nur einzurichten miffen, verfieht's?"

Eine große Paufe. Er schlufte und tam hernach ins gerührte Schluden. Das zu dampfen, trant er wieder. Dann hub er an:

"Taufender g'langen net, was uns juft bos Dabel gefoftet hat. Taufender net! Immer hat man auf

fie geschaut. Rein' handgriff hat's net tun burfen, bamir sie sich net epper wehntt und es geschieht ihr was an ihrer Schonheit. Alles hat sich gerackert fur fie." Er holte Atem.

"Gar niemals hat man eine Silf' von ihr gehabt, wo bod sonft ein jede gugreifen muß auf ber Belt und sich nußlich machen. Und man soll niemals einen Dant von ihr haben, wo boch bie Zeiten immer muhzelliger werden und bas Berbienen schlechter. Denn wenn sie schon wollte — meint's, die Alte mocht's leiben?" Er fah sich mit ben geröteren Augen um.

"Dos ift aber nur, weil gar feine Religiositat mehr auf berer Welt ist. Keins ist mehr aufrieden, wie's es hat. Und wie ordentliche Bargersleut' leben will niemand mehr, statt daß man sich dentt. der liebe Gott hat mir's as bestimmt, und er sollt' am End' wissen, was mir austeht. Aso ist das. Und anders wird's eleber Gottes net mehr. Merti's euch, ich hab's geslagt, der Frang Mayer. Und was der sagt, gilt, ewig und heilig! Wirtshaus gablen!" Er warf eine größere Bantnote hin, gerfnullte den Rest und stedte ihn achts los zu sich.

"Wo gehft benn noch hin, Mayer? Doch am Enb' net ichen ham?"

"In meinen Begirteverein. Wir haben Mochenversammlung heute. Und man muß fich boch um die Sachen annehmen, die einen angehn. Ober epper net, han?"

"Da hatt' man viel zu tun und niemals an' Zeitlang," meinte einer. "Ich nimm mich lieber um mein Geschäft an." "Beil de Sumper feib'e," erflarte Berr Mayer bestimmt und überlegen und ging.

"Der hat heut 's Reberte," feufgte einer.

"3ft halt ein armer Marr."

"Ein Lump und ein Bejuff ift er. Konnt' fein, er hat's Mabel felber verfuppelt. Und wo meint's benn, bag er fein Gelb her hat? Ret anruhren mocht' ich's!"

"3'megen bem? Saft halt boch noch alleweil mittrunten, wenn er eine gatern' Bein fpenbiert hat."

"Beil ich feinen Spaß net verdirb. Und man muß niemandem umasunst beleidingen. hat gar keinen 3weck. Macht nur Feinb'."

Es mar neuerdings ein heftiger Anteil an allen offentlichen Angelegenheiten in herrn Franz Mayer erwacht.

Raum eine Bersammlung unter ben zahlreichen, bie in feinem Bezirt abgehalten wurden, bei ber er nicht erschien und fich burch Iwischenrufe voll tuchtiger Gestimung bemerklich machte.

Aber feinen Grund hinaus magte er fich ungern. Sochstens verlodt durch einen Redner, der est ihm gang ausnichmend angetan hatte und es ben Wiberfachern besondere beutlich zu geben verstand. Denn er fannte alle Großen nach ihren Leifungen und hatte naturslich feine Lieblinge barunter.

Man wurde auf den eifeigen Mann aufmerkfam. Man begann ihn ju schähen. Man warb um ihn und legte Gewicht auf feine geneigte Gesinnung. Denn er tam boch viel herum und tonnte Stimmung machen. Dies fichneichelte ihm. Die vielen Schlagworte aber, die nur so in der Luft herumflogen, fanden Eingang



bei ihm, regten ihn auf und wurden von ihm weitergetragen. Und vas da von Argumenten vorgebracht ward, leuchtete ihm ein. Denn es war faslich und von einer formelhaften Einfachheit.

Es gab Gelegenheit ju immer umfanglicherer und burch einen Zwed geheiligter Bummelei. Es famen bie Wahlen, an benen er sich freilich nur zu Beginn beteiligte, als es ihm noch Spaß machte, zu animieren, im Fiafer die Saumigen zur Urne zu rufen, ben Dunst ber Agitationelofale zu atmen, biefen schwulen Hauch ber entflammten Leibenschaften. Salterhin, ja, ba hatt' er zu berlei feine Zeit mehr, gar: "Bo's auf meine Stimm' gewiß net anfaumnt."

Es tamen die Siegesfeste, bei benen er niemals fichte und oftmals aus seiner im Grunde beicheidenen Statistenrolle aufrudte jur Murde eines waderen Wiener Burgers von altem Schlag, ber hergezeigt wurde und ber nach Tuchtigfeit der Gesinnung und Sifer fur das Rechte vorbildtich sein durfte fur viele. Verbindungen und Vefanntschaften mit Studierten und Hefenden erquicken ihn innerlich. Manche darunter hatte erft die gleiche Welle zur Sohe gehoben, der er sich anvertraut und die ihn doch auch einmal tragen sonnte. Also hatte sein Leben wieder eine Art Inhalt gewonnen, und zwar gerade von der Beschaffenbeit, die ihm gemäß war.

Ein Schein von Geschäftigleit, verbramt mit großen Borten. Das war immer feine Sache gewesen. Er war gur Staffel geworben, auf ber andere, Riintere emporfliegen. Und er fuhlte sich baburch begladt und bie hoffnung war in ihm, es werbe mit ber Zeit auch

får ihn etwas abfallen, irgendein Postchen, bas ihn versorge, wie es anderen aus feiner Bekanntichaft geraten war, bie auch nicht mehr gewesen.

Er hatte zu Beginn versucht, seine Frau fur feine neuen Interessen zu gewinnen. Denn manche taten sich so in ber Bewegung hervor und nutten so bea Mannern.

Sie horte ihm ohne jeden Anteil zu. Seine Erläuterungen langweilten fie. Sodiftene: "Könnt' ichon fo fein, wie du sagit." Der: "Las mich aus mit berer Politik. If bei bir eh' nur a Auserd' furs Wirtshausslaufen und Zeiwertandeln. Haft sie exper gelernt? Wennst bid, lieber um einen Berdienst umichauen mechteft!"

Er wurde grob. Ja, was er benn noch tun folle? Und überhaupt, so lange die Alte lebte, sei alles umsonst, und es werbe nicht besier.

"Die Mite? Das Mite."

En ereiferte sid, und sie wehrte nur so mabe ab. Dem nie fuhite sid, erigdorft bie jum Tobe. Co gleichgutig war ihr allee dael. Co abgemattet war sie, daß sie sich vor jedem Zant furdytete, daß jeder Eindrud in ihr untersant wie in einem tiefen Brunnen. Ein turzes dumpfes Platidern der Baffer, und alles schweigt wieber und niemand fann bemerfen, was sich begab.

Denn das Geschäft, das sie eigentlich hatte samt lich erhalten mussen, ging immer schlechter. Und sie konnt' ihm nicht mehr nachsausen wie vordem, mit ihren Beinen, die sie kaum mehr selber tragen wollten. Allenthalben entstand Konkurrenz. Man brückte die Preise und schleuberte. Da konnte sie nicht mehr mit. Und auf die Ross war doch gar kein Berlas. Ließ man sie einmal zuschneiten, so verdarb sie punktich alles. Und jeden Auftrag vergaß sie, und nichts hatte sie mehr im Kopf, nur ihren Navratis, und so trambapert duckmauserte sie herum und wurde so ohne Grund rot und versärbte sich, wenn man sie nur ordents sich ansah, daß einem das Herz wehat und man sie nicht schelten konnte, was immer sie verpfuschte, und man hatte auf schlimme Gedanken kommen konnen, hatte man nur Zeit fur einen Gedanken gehadt. Wühre man nur, was tun?! Mit ihrem Mann zu sprechen aber widerte sie an. Dem war gar nichts mehr wichtig, als seine Versammungen, und er war hochmutiger benn ie.

Die Linnerl aber? Ja, die Linnerl war gottlob noch ein Kind. Bang ein Kind. Gottlob! Denn tamen sie zu ihren Jahren, was hatte man von ihnen für alle die Sorge, die man an sie gehängt? Richts, schlimmer wie nichts.

Da war bie Geschichte mit ber Kathi. Sie tat arg web. Das war eine tiefe Besubelung. Und wie war sie nur fort! Ohne ein Bort bes Abschiebs, nicht anders wie eine Sundin, die laufig wird. Ja, bei ihnen hielt eben nur aus, wer mußte und solang er es mußte. Gie fonnte seiber nicht fort. Sie hatte feinen Ausweg als ben einen, an ben sie oft genug bachte, ohne ihn beschreiten zu durfen.

Dann war ber Abam. Er gefiel ihr immer minder. Oft genug tam er um Gelb. Ja, woher bas immer nur nehmen? Und je mehr sich in ihm die Gewöhnung an das Soldatenwesen und eine gewiss Zwersche

durchsette, das leisten zu konnen, was man bort von ihm begehrte, ja übers Mittelmaß gewachsen zu fein, besto frecher ward er, und besto heimtütlicher erschien er der Mutter. Und etwas durchaus Wüstes und Berlottertes war an ihm, trogdem er dußerlich viel auf sich hielt.

Bon ber Marie ließ er nicht. Und so wibermartig ber Frau bas Madchen war, sie behielt es, damit man es wenigstens unter ben Augen habe. Einen großen Etel mußte sie immer überwinden, wenn sie ihr am Erfeln ihren Lohn zugählte. In schiefen, unleiblichen Berhaltnissen, gegen die sie sich taum mehr zur Wehre festen konnte, fühlte sie sich also rettungslos verstrickt.

Ansonsten aber, es war im Saufe Mayer fehr fille geworben. Man lebe friedlicher benn sonst. Base er Kathi gehört hatte, blieb unberührt, und manchmal saß die mube Frau lang vor dem Bett der Berschwundenen in sonderbaren Gedanten, über die sielber den Kopf chattelte. Bas einem nur so einsiel in der Einsamkeit und wichtig ward! Die horchte auf Borzeichen, Ahnungen, studierte ihre Traume. Aber alle atmeten wie in einer tiesen Bellommenheit, aus der sie plöglich etwas schrecken musse. Und der fie plöglich etwas schrecken Kangweise lag aber allen, immer schwerer, lassender, kanm mehr erträglich,

Und immer starter schwoll in ihnen bie Aberzeugung: es mußte etwas geschehen. Eine Flucht, ebe man versant. Aber wohin ober an welches Gestabe, da man sicher aufatmen und sich geborgen fuhlen tome? Dies wuste keine der Geelen, in denen diese dunkte Aberzeugung nagte und schlich.

#### Fünftes Rapitel

### Die Linnerl tut einen Bang

Die Linnerl verstand nicht, was man nur unablassig von der Rost wolle. Wie eine Berbrecherin wurde die Schwester doch behandelt. Und dabei schlich das arme Mabel ohnedies herum, wie die Bußfertigkeit und wie die magere Zeit selber.

Das Berg tat einem weh, sah man sie nur, wenn sie sich allein glaubte. So gang geichredt wie ein Sasert und verloren war sie. Immer wischte sie sich die Augen, bie volltommen troden waren.

Alle ihre Subschheit war wie weggeblafen. Ewig ichmerste fie etwas. Bu feinem bernunftigen Wort, wie man's fonft unter Schwestern taufcht, war sie mehr zu haben. Durchaus fab mufte man sie finben, hatte sie einen nur nicht gar zu sehr erbarmt.

Sftmals betraf man sie schreibend. Ein unheimicher Anblid! Denn bei dieser ungewohnten Arbeit qualte sie sich jehr ab und wurde glubrot, überraschte man sie. Alle Federn im haus waren zerspragelt, und die Rimerl argerte sich immer, wenn sie eine Aufgabe zu machen hatte. Saufig genug erbot sie sich, ihr das lieber selber zu besorgen. Miemals nahm's die Ross an. Ubrigens schien es nicht, als sei einer ihrer Briefe jemals abgegangen. So sorgsaltig sie jeden einzelnen zerris, in Schnigelchen Papier kand man da und dort Spuren ihrer traurigen Tatigkeit.

Die Linnerl mar wirflich gar nicht neugierig. Be-

wiß nicht mehr als jedes Menschenkind. Aber teilnehmend war sie und hatte also gern gewußt, was sich
begab und was man hier verhalle, und varum die
Schwester sich neuerdings sogar mit ber Marie reden
stellte, lieber als mit ihr, der Linnerl, und nicht anders,
als ware die Marie, der Auswurf, ihresgleichen.
Abrigens wußte sie wohl: bei ihnen blieb nichts verhohsen, und zu seiner Zeit werde sich ihr die Schwester
gewiß und ruchhaltos schon offenbaren.

Bunachst hatte bie Rosi sich und ihre Rot bem Ra-

Der schnitt, wie so ziemlich zeber Liebhaber im gleichen Falle, bas bummfte seiner Geschiere vorert. Alsbann zog er sie an sich und erflatte, immer noch mit bem gleichen unendlich albernen Ausbruck, daß selbst sie in aller ihrer Angst faum begriff, wie er ihr jemals hatte gefallen können: er kenne seine Pflicht als Ehrenmann und sei selbstverftandlich bereit, sie zu erfüllen.

"Gelt, bu weißt's: ich hab' noch niemanden gern gehabt vor beiner;" und ihr ftieg bie Flamme ine Geficht.

3a. Das wiffe er. Denn andere, so lieb er fie hatte, andere fontte er fie bod nicht heiteren. Und wieder war bas Siegesgefühl in ihm, daß fid biefed brave und tarfere Madogen ihm gang hingegeben habe, und es erhöhte feine Zartlichfeit, daß fie fich ihrer faum erwehren tonnte. Denn in ihr war immer noch eine Befangenheit vor ihm und feinem Ungestum, und immer noch faßre fie felber es faum, wie sie fich so weit hatte vergeffen fonnen.

Dann follte er boch um Gotteswillen mit bem Bater reben. Aber baib. Eh' es ju fpat fei und alles auftame.

Das Geficht bee Navratil verfinfterte fich. Daran fei nicht ju benten.

"Zaveri! wenn ich bich aber fo bitt'!" Und fie hob beibe Banbe ju ihm.

Er blieb steif und dufter. Auch dann nicht. Das tonne er nicht, noch einmal zu einem gehen, der ihm bie Tur gewiesen, da er mit den ehrbarsten Absichten von der Welt — er unterfrich diese Morte fehr starf — gesommen sei! Er sei ein armer Bursche. Und er habe nichts als seinen Charaster. Den lasse er sich nicht verungsimpfen. Genug, daß er alles vergessen und augenblicklich wiederkommen wolle, sowie man ihn nur rufe.

"Und wenn ich baran ftirb?"

Man fterbe nicht baran.

"Xaverl!"

Ja, er wiffe keinen Ausweg. Denn fie mare boch lange noch nicht großichrig. Sonst mitte er woht, was ihm die Pflicht gebiete. Er kam immer wieder und mit einer sichtlichen Selbstgefalligseit darauf guruck und merkte gar nicht, daß er sie damit verlegen muffe. Aber die dahin warten konnten sie nunmehr beide nicht. Sie muffe handeln, nachdem es doch zunächst um sie ainae.

Sie sah ihn entsett an. Und in diesem Augenblid war ein Agh in ihr, derr zu allem fähig war, eggen ihn, gegen fich, gegen alle Welt, und ber det vor allen ihren Unbegreislichkeiten erfallte ihr junges Berg. "Aber vielleicht tonnt' man nach Amerika?" meinte fie schuchtern.

"Amerita? Das ift ein hartes Brot. 3ch hab's babier beffer."

"Wenn man fich aber fonft nicht helfen tann?"

"Ich geh' net nach Amerika. Dorthin foll, wer ba ju gar nir net gut ift. Ich 'net. Ich hab' mein Lebtag nir angestellt!"

"Dir, Zaverl?"

"Gar nir. Wenn man was gutmachen fann und will, fo beißt bas nir anftellen."

U, fo heißt bas nir anstellen." : Sie tat ihm ichon. Sie beichwor. Bergeblich.

"Do, alebann . . ." Gie fprach fehr troden und hart, wie eines, das etwas in sich nieberzwingen muß. "Do, alebann muß es freilich aut fein."

"Es wird ichon noch alles gut werben, Rofi," und, erfreut über ihre Fügjamteit, fußte er fie heftig.

Gie litt's. Aber nichts in ihr ermiderte feine 3art-

Sie ließ einige Tage verftreichen, in benen fie viel jur lieben Muttergottes betete, fie mochte fie boch gu fich nehmen, ehe fie ber Mutter beichtete.

Die fladerte gewaltsam auf, ehe fie wieder in sich zusammensanf und bie Achseln zudte: "Paff' auf. Er wird's boch net erlauben."

"Aber was fann er benn gegen ben Xaver fagen?"

"Ich war' lieber net neugierig. Wirft's schon noch horen, konnt' fein, mehr wie bir lieb ift."

"Mutterl, ich bitt' Ihnen, reden S' mit ihm!" "Eat' nir nuten, Rofi. Und endlich: haft bir bie Suppen einbroden laffen, fo mußt bu fie ichon allein auseffen."

"Aber, bann muß ich ja ine Baffer, Mutterl!"

Sie fuhr sich mit der Sand über die Augen: "Mir scheint's oft, es war' beffer fur uns alle, wir gehen ins Baffer, statt daß wir nur so darin find."

"Mutterl, reben C' net a fo!"

"Balt, wie mir's ums Berg ift."

"Mutter, haben S' benn gar fein Gefuhl in Ihnen?"

"Bar' eh 's befte! Bar' eh 's befte!"

"Mutterl, ich bitt' Ihnen!" - ein Aufschrei.

"Ich fann nir tun, Rofel. Ich fann net mehr mit ihm reben. Ge hebt fich alles in mir babei."

Co mußte die Rofi benn endlich ben fcmeren Bestenntnisgang tun.

Er ichlug fie. Und fie litt es mit zusammengebiffenen Ichnen und ohne einen Muct. Das tat beinahe wohl. Das hatte fie am Ende nicht andere verbient oder erwartet. Er beschimpfte fie ganz unsflätig.

Sie judte jusammen, wenn ihr ein Mort ins Geficht frang, beatriger und giftiger als ein Fauftichlag. Sie erhob nur manchmal bie Sande, um einen heb zu parieren, ber ihr gar zu grausam brohte, und faltete sie bann bittend und ergeben, und stammelte wieder ihr bemutiges: "Ich bitt' Ihnen, Baterl! Ich bitt' Ihnen so febr . . ."

D nein! Das fei ein abgefartetes Spiel gewesen. Go habe man ihn zwingen wollen. Aber zwingen laft fich ber Franz Mayer nun einmal zu nichts. "Und

einfabeln habt's mich wollen. Mich, den Franz Mayer! Aber, dos gibt's net!" Sie sei schlechter, tausendmal schlechter wie die Kathi.

So ungeheuerlich fie's berührte, auch biefes litt fie ohne Entgegnung. Dur immer wieder, zwischen Schluchzen, stammelte fie: "Die Schand', Bater! Raffen S' mich net in der Schand', Bater! Ich bitt' Ihnen soviel. . . . "

Das fei ihm egal. Aber schon völlig egal. Und ba gab' es boch Mittel. Er selber wisse von einer Durrtrautserin, gang in der Nähe bagu, die schon vielen gehossen hat.

"Aber bas is a Gund', Bater."

"Saft bich vor ber einen net g'icheut, beine Eltern zu hintergehn, ichao't bir bie andere a nir. Und endlich, ein Banfert in ber Familie ist immer noch beffer wie zwei. Menn ich ben Limmel, ben Bisbiften erwisch'! Die haren ichlag' ich ihm entzwei! Menn ber saubere Gerr Navratil wenigstens noch sein Geschäft hatt', konn' man ja ehnder reben." Und nun habe er genug und wolle seine Ruh haben. Und er ichlug die Tute hinter sich zu und ging seiner Wege.

"Saubere G'schichten hort man in bem Saus. Salt ichon fehr saubere Beschichten," bachte bie Marie bamisch in ihrer Ruche.

In Diefer Nacht erwachte Die Linnerl von einer ploglichen Belle.

Sie tat bie Augen auf. Eine Kerze mar entgånbet, und die Ross faß in blanken Demd am Tisch und ichried an einem endlosen Brief, oftmale die Tropfen aufsaugend, die ihr immer wieder aufs Papier fielen. Man fah, wir schmal ihre Schultern geworben waren, wie fie gudten und wie fchwer bas Mabchen atmete.

Die Linnerl ichlich fich hinter Die Schwester, barfußig, gang leife: "Bem ichreibst benn gar fo viel, Rofi?"

"Jeffas, bu haft mich berichredt! Schlafft benn net, bu Frat bu?"

"3ch hab' geschlafen. Aber ber Schlaf ist mir vergangen. Und jest hab' ich gar keinen mehr in mir."

"Und was spionierst benn nachher an mir herum, bu grausliches Ding du?"

"Ich fpionier' net. Salt erbarmen tuft bu mich, Rofi!"

Ein Aufichludgen. "Erbarmen burft' ich ein jedes. Aber helfen tur mir teine!" Und fie fchob ben Brief weg, damit ihn bie vorsturgenden Tranen nicht vollig verdürben.

"Wem schreibst benn, Rofi?" bat bie Linnerl noch schmeichlerischer.

"Salt, dem Bater und der Mutter und dem Navrastil schreib' ich."

"Wozu benn? Du fannst boch immer mit ihnen reben?"

"Rann ich net mehr."

"Ja, marum benn net?"

· "Weil's ju nir nust. Und ich mocht' ihnen behut' Gott fagen."

"Gehft benn fort, Rofi?"

"3ch geh' fort."

"Und wohin benn, Rofi?"

"3ch weiß noch net."

"Und bleibst lang fort, Rofi ?"

"3ch bent', fur immer."

"Willft leicht in ein Dienft gehn, Rofi?"

"Marter' mich net fo, Linnerl! Marter' mich net . . ."

"Mutter Anna! Rofi, du willst dir was anstun . . . "

"Chrei net fo, Linnerl . . ."

"3ch muß," und fie frampfte ihre hand in ben Arm ber Schwester, ale wollte fie fie gewaltfam gurudhalten.

"Und g'megen mas benn?"

"3d fann's bir net fagen, juft bir net."

"Und marum net?"

"3ch ichamet mich por beiner."

"Bielleicht geht's fo," und mit einem ploglichen Entichluffe blies fie bas Licht aus.

Beide Madchen saßen völlig im Dunkeln. Die kinnerl hielt ben armen, zudenden Leib der Schwester mit einer großen Zartlichfeit umfaßt, und Muud and, word mit einer großen Krisstern schlecht hort, weil sich's im Finstern schlecht hort, und damit sie die Stimme ja nicht zu erheben brauche, horchte sie ihren Befenntnissen und streichelte ihr manchmal die Bangen, die so eingesunken und so von Tranen seucht waren, mit einer unsäglichen, mitleidigen, verständnis vollen Liebe. Sine große Erleichterung war es der Ross, daß sie so ihren ganzen Jammer hinstamen konnte. Und unterar, aber bennoch unwergestlich und sortwortend für ihr ganzes Leben, erwachte bei diesen befenntnissen der Kosi manchertei in der Süngeren.

Ein langes Schweigen. Die Rofi hatte fich etwas beruhigt. Die Linnerl bachte nach: "Und bu meint, wenn er Weister mar', jo hatt' ber Bater nir dagegen?"

"Er reb't wenigstens so. Er hat mich so igeichlagen, Linner! Und schiechter hat er mich geschimpft, wie die Kathi, Linner!. Und das bin ich boch net, sang net, gelt?"

Sie liebtofte fie. "Dein, bae bift bu gewiß net. Aber harb' bich net fo, Rofi. Und haft ben Navratil fo gern, bag bu ohne feiner net leben kannft?"

"3ch berf net mehr ohne ihn leben."

Die Linnerl ftand auf: "Und jest gehft ichlafen, Rofi!"

"Weinst benn, ich fann's, mit solche Gebanten?"
"Bet gehft schlafen, Rost. Es ist falt, und bas tonnt bir schaben. Du mußt auf bich schaun, Rost. Berftehst? Und von beine Gebanten reb' mir net."

"Geh ichlafen, Rosi. 3ch mein', ich weiß was." Und sie fuhrte die Schwester sehr vorsichtig, damit fie nicht fiebe, zu Bett. Und einige Augenblicke spater ichliefen die Schwestern. Mur ftohnte die Rosi viel und war sich im Traum.

Den nachsten Morgen, knapp vor Mittag, pochte es fehr schuchtern an bie Tur Frau Eva Mayers. Die Linnerl trat fehr befangen ein.

Der Tisch war schon gebeckt. Alles war blutenweiß und so gar gediegen. Die alte Frau hielt etwas auf sich und ihre gewohnte Ordnung.

Die Linnerl fah fich um, und ihr gefiel's gar gut.

Sie war banglich und bennoch entichlossen. Denn was sie vorhatte, war notwendig, und ju ihr war am Ende noch jeder Mensch gut gewesen. Das wußte sie, und es gab ihr Zwersicht.

"Ich mocht' ber Frau Ahndel die Sand tuffen! Bie hubsch, daß fie'e nur bei fich hat," und fie fah fie mit icheuen Augen an.

"Und fonft willft nir?"

"Bas fur Augen fie nur hat!" bachte bas Kind. Augen, von benen man meinte, sie saben einen durch und burch. So ruhig und so ungeregt war ihr Blick. Sie atmete tief: "Beil's mir die Frau Ahnbel boch erlaubt hat, so mocht' ich halt einmal ihr die hand thiffen."

"Bift fo leicht geschreckt, Linnerl? Dber vertragft's Steigen net? Bar' ein biffel gar zeitig."

"Gefchreckt bin ich fonft net. Und 's Steigen machet mir nir. Aber eine Angst hab' ich in mir . . ."

"Bor meiner, Linnerl?"

Cie fah sie ehrlich an: "Ich weiß net, Frau Ahnbel. Aber ich hab' noch ju feinem Menschen so ein Butrauen gehabt, ale wie zu ber Ahnbel. Und immer hab' ich mich gefreut, wenn ich werb' ba einmal herauf barfen."

Eine ungeduldige Bewegung: "Schmeicheln mußt bu mir net. Ober du willft was, was net recht ift."

"Eu' ich net, Ahndel. Will ich gewiß net, Ahns

"Alfo, was willft?"

"Darf ich alles fagen?"

"Du barfft."

Sie fah fich jehr vorsichtig um, ob auch gewiß nies mand horche: '"Die Ross will mir ins Baffer."

"Ins Baffer? Die Rofi? Barum?"

"Salt, weswegen Die Madeln meift ins Baffer gehn."

Die Urahne mußte lacheln: "Bat fie's mit wem?"

"Ja. Dit bem Dapratil."

"Wer ift benn ber Mavratil?"

"Der Altgefell von ber Tifchlerin ba im Saus."

"Der? Der war schon bei mir. Sieht aus, wie ein sichr orbentlicher Mensch. Dem trau' ich's net, baß er 's Mabel figen laft."

"Er will's ja heiraten. Aber ber Bater er-

"Go! Der herr Bater erlaubt's net? Und warum benn net, wenn man fragen barf?" Das tam fehr ges behnt und verächtlich.

"Salt, weil man net weiß, wer bem Navratil seine Leut' sind, sagt er. Und weil er kein eigenes Geschäft noch net hat, hat der Sater gesagt. Und kein eigenes Geschäft hat er noch net, weil er seine alte Meisterin noch net ausgahlen kann. Und die Ross sagt, wenn sie ihn net Triegt, so muß sie in die Donau. Und was die Ross soch sagt, das tur i'. 3ch kenn' sie. Und hernach geh' ich lieber gleich mit."

"Alfo, ju gering ift er ihm? Und lieber will er, bag fein Rind fchlecht ift? Und bu tatft bich net vor ber Gunb' furchten, Linnerl?"

"Fürchten vor der Sund'? Mein, Ahnbel! Ich hab' sonst niemand auf der Welt. Die Kathi ist fort; die Frau Ahndel weiß eh, wie. Den Adam hab' ich nie net mogen. Die Mutter pengt bie gangen Tag'; ber Bater ift grob. Was foll ich fo alleinig? Ich muß wen haben zum Liebhaben, ober ich firb!" Und ein unaufhaltsames Weinen kam über sie.

"Db'ft ftad bift, Linnerl! Db'ft ftad fein wirft!"

gebot die alte Frau bewegt.

Die Linnerl trodnete gehorsam die Tranen. "Und bie Frau Ahndel soll net glauben, das ift nur a so gerreb't. Was ich sag, das tu' ich. Und die Rost ist net ein haarl haar andere. Und es war' vielleicht doch schabe' um uns zwei," und sie lachelte gar hubic.

Auch bie alte Frau mußte fehr milbe lacheln. "Um bich mar's schon schab', Linnerl. Die Rofi fenn' ich net."

"Wenn Sie's nur fennten! Wie lieb sie ist! 'Und wie brad und wie gut! Und wie sie fich harmt! 's herz tut ei'm weh!"

"Linneri! Und haft bein Betbuchel noch?"

"Ja, Frau Ahndel!"

"Und bie vielen Bilbeln brin a noch?"

"Ja, Frau Ahndel. 's fehlt feins!"

"Und fiehft fleißig nach ihnen?"

"Det mehr gar fo oft," entgegnete fie ehrlich.

"Und haft bein' Glauben noch? Denn ein Glausben muß ber Menich haben!"

"Ich weiß es net so recht, Frau Ahndel. Es will halt gar nie so gehn, wie's sollte. Da wird man halt irr."

"Das find Prufungen, Linnerl." Und fie ftrich ihr bie Bangen. Die Linnerl hafchte bie welfe Sand und

fußte fie fehr ehrfurchtig. "Bift halt noch jung, Linnerl. Mußt bich gedulben, Linnerl."

"Id modt' auch gar net alt werden. Außer wie die Frau Ahndel."

"Das Schmeicheln verstehft, wie ein Ragerl, wenn's bas Dbers will."

Reine Antwort. Rur mit sehr seuchtenden Augen sah die Linners jur alten Frau auf. Eine solche ehrliche Liebe war darin! Wieder ein Lächeln: "Und was meinst, soll ich mit unserer Rosi und mit dem beruhmten Navratis machen?"

"Salt, was die Frau Ahndel meint, damit wir nicht ins Baffer muffen."

"Davon reb' mir nir mehr," befahl Eva Maper. "Und die zwei narrifchen Leut' fcieft mir beibe. Aber zum Berichenten hab' ich nir, Linnerl. Er wird mir eine Schrift geben muffen. : Und meine Zinsen will ich puntftich."

"Ich bant' fcon!" Es rift fie auf Die Knie, und sie faltete Die Hande: "Ich bant' fcon! Und ich will wieder beten. Rur die Ahnbel will ich beten!"

"Db'ft aufstehst, narrijdse Bredes? Und best verignauf' dich ein wengert. Und dann geh, kinnert.
Mir nut's viese Reden fein gut. Und am Sonntag
vormittag, aber nach dem Hochamt, sollen si sommen,
hörft? Und bleib brav, kinnert." Sie nahm einen
ichmasen Goldreif mit einem breiten Rubin von der
Hand. "Und den tragst. Den hab' ich mir selber
von meinem Lohn als Lehrmadel bei deinem Ahndel
gefauft. Damit du was hast von der Ahndel, wann's
nimmermehr ift."

Die Linners ging. Und es war eine große Freudigteit in ihr. Ein Gefähl, wie von einer nahen und völligen Erichjung. Noch einmal, gegen die sich ngeichlossene Tar, hob sie andächtig die gefalteten Sande. Und niemals zuvor war sie die Treppen so herabgekurmt — halt wie ein übermütiger Gassenbub, halt ganz sonz so-

## Drittes Buch

## Die Felberergasse

#### Erftes Rapitel

### Adulle

Am Tage, wo die Bermahlung bes Meisters Xaver Navratil mit der Rosi Mayer in aller Stille stattfand, übergab ihnen die Tischlerswitwe auch die Wohnung.

Sie hatte nunmehr genug, um von ihren Renten gu leben. Alfo war fie nervos und fublie fich nicht mehr hintanglich ftart, ben raftlofen garm um fich gu ertragen.

Auch mochte fie fich bem Anblid eines Gludes nicht aussetzen, bas ja boch auf ihre Roften aufgebluht war. Gie entgog fich bem burch Aberfiedlung.

Allerdings wallfahrtete sie nach wie vor allichrlich nach Maria-Zell. Aber dies war nur noch eine
kult- und Dant- und durchaus feine Bittfahrt mehr.
Sie hatte sich mit ihrem Schickfal abgefunden und war
einsichtig genug, zu vermuten, es wisse die Muttergottes besser, was ihr fromme, als vielleicht sie selber.
Dber hatte sie nicht bödartig hereinfallen tonnen? Es
gab traurige Exempel genug, gerade in dieser Stadt,
in der sich Manner so gern versorgen laffen.

Davor mar fie gnabiglich behutet geblieben. Das mußte man innig erfennen, und fie tat's, vielleicht nicht

aus ungeteiltem, aber aus vollem Bergen. Es ift eben um ben mahren Glauben immer etwas Erfpriesliches.

Bei ber Geichfteübergabe hatte sie sich übrigens burchaus anständig und billig benommen. Sie ging auf bequemere Jahlungstermine ein, bruchte ben Ravratil in keiner Weise, bewies vielmehr, daß ihr daran liege, daß er gebeihen und vorwartekommen könne. Es war Rlugheit, damit niemand arzwöhne, wie sie vordem selber auf den Gesellen gerechnet; Dantbarkeit, weil ihr erst bei der Schlußabrechnung gang klar wurde, wieviel sie seiner Tuchtigkeit von ihrem Wohlestands chulbe — dem jungen Paare kam es durchaus gustatten.

Es bestand sogar ein ganz angenehmer Bertehr zwischen ihr und ihrem Nachfolger, ber in langwierigen Kaffeebesuchen zu Sonntag nachmittag und seaterhin sogar in einer Patenschaft seinen unstreitigen Ausbruck fand.

Es freute sie fur ben Navratil, daß er fein Flitsicherl geheiratet. No ja, wie sie heutigen Tages sind, leider Gottes, mit nir im Kopf, nur Unterhaltlichfeiten und sonst Dummheiten. Wo kein Mann bestehen kann mit so einer.

Es fielen oftmals Anspielungen auf eine mögliche Erbichaft. Damit tobern Kinderlose gern. Man legte fein sonderliches Gewicht darauf. Denn man fam ohnedies vom Fled, und bie Rosl erfannte mit jedem Tage mehr, wie recht ihr Mann hatte, wenn er etwas von sich bielt.

Er war nicht eben gartlich. Dafur haben Menichen wenig Anlage, Die außerhalb ber Familie aufgewachsen sind. Mur eben durchaus zuverlässig und sich immer gleich in seiner Arbeitsfreubigkeit war er. Etwas Giegernes hatte er an sich; das bebingte das Material, in dem er arbeitete. Ware er etwas hubsicher oder zutunlicher gewesen, dann hatte die Ross am Ende mit ihm eisern mussen. Denn dazu bemerke sie nicht ohne Angst eine ftarte Reigung in sich und war eben nur zu klug, um sie merken zu lassen. Man bringt einen damit nur auf schlechte Gedanken, auf die er von sich selber sont vielleicht fein Lebtag nicht gerbommen ware.

Ubrigens schlug ihr bas gute Leben, benn man mußte sich nichte abgehen sassen, und be einträgliche Privatlundschaft wuchst fäglich und scho weit über ben Grund hinaus, ganz vortrefslich an. Sie wurde fällig troß der vielen Arbeit: benn zu tun gab's unendeich viel bei den gahlreichen Arbeitern, bei der Ubernahme, wo sich ihr Mann balb ganz auf sie verlassen fennte, um die Kinder, in der Kiche. Denn auf sein Essen und sein gesundes Glaserl Wein hielt der Rovratil sein gutes Stud. Und hatte sie nicht selber gestocht, dann rührte er fein Bisen an. Er schmeckte das sosten harn rührte er fein Bisen an. Er schmeckte das sofort heraus und war dann sehr brummig. Ja, auch die besten Manner haben eben ihre Muden. Sonderbar, ihr flang das wie eine immer wieder erneuerte Liebesertschung.

So verging ber Tag wie nichts. Und nach Feierabend, wenn er nicht in feinen Loedverein mußte, dahin er nicht gerne ging, ohne sich ganz ausschließen zu können, weil man ja boch feine Zugehörigkeit zu ben Angesechenen und Besigenben bes Bezirks bekunden muß,

fagen fie, ju mube fur lange Unterhaltungen, gerne noch ein Beilchen beifammen. Er hatte fich, bei ben beften Augen von ber Welt, eine Bornbrille jugelegt, meil er meinte, Die erhohe ben Ginbrud von Burbe und peinlicher Benauigfeit bei Ausmeffungen, auf ben er mas gab. Gehr ernfthaft ftubierte er feine Beitung und gab ihr, bie nicht einmal bagu fam, in furgen Unbeutungen Runde von ben Belthanbeln nebit feiner ihr fehr maggeblichen Meinung baruber. Es murbe gerechnet und überichlagen, und ba mar es gang erftaunlich, wie anftellig bie Rofi ju allem mar und auf mas fur glangende geichaftliche Ginfalle fie geriet. Bermunberte er fich baruber, bann fuhr fie ihm gerne icherzend burch ben Schopf, ber, vielleicht noch in Erinnerung an eine boje Lehrbubenvergangenheit, fich immer ju einer gornigen, nur farblofen Tolle ftraubte. Er befam baburch bae Ausfehen eines Rampfhahnes, ber er fo gar nicht mar.

Geschichten hatte eigentlich nur Frang Mayer gemacht, auch nachbem ihm seine Zustimmung abgepreßt worben war. Denn ber Navratil war boch selbständig und ein Cfanbal nicht mehr andere zu verhuten.

Es war ihm unangenehm, daß in feinem Saufe bas junge Paar wohnen blieb. Er wollte nicht immer baran erinnert fein, wie tief eine Mayerische unter ihrem Stand herabgestiegen war, wie fehr sie sich vergesien, bag man sie einem Professionisten hatte geben muffen.

Es mar nur ein rechtes Glud, bag er in Die Bermaltung bes haufes fo gut wie nichts mehr barein gu reben hatte. Die Sorge barum hatten ihm bie Glaubiger abgenommen, und man konnte bie Tage gablen, ba er auch nur bem Ramen nach noch Eigentumer fein werbe.

Die maren mit einem punttlichen Dieter naturs lich gang frob. Und eine Aberfiedelung ift immer ein ichlimmes Ding. Dicht allein, baß fie gang heftig ine Gelb geht, bas man gang befonbere ju Anfang naturlich aller Eden notwendiger braucht, gu Rudgahlungen ober bamit man's ber Sparfaffe geben tann. Es verlauft fich auch auf jebem Wege, und fei er ber Entfernung nach noch fo furz, etwas Runbichaft, und folche, Die fie einem abfifchen mochten, folche gibt'd bei ben bofen Beiten leiber nur ju viel. Es ift ichlimme und rudfichteloje Ronfurrent, gegen bie man febr auf ber But fein muß. Gebachte ber Dabratil ihrer, fo marb er fehr ernft. Denn mer feine eigentlichen Gors gen hat, ber ichafft fur fich gern. Ihre Binfen, Die fie fich bedungen, behob die Urahne punftlich wie ein Steuerbote. Bon Beit ju Beit tat fie einen Blid in bae muntere Treiben ber Tijdelermerfftatt. Betreten hatte fie ein einzigesmal bie Bohnung: bei ber Taufe ber Erftgeborenen, Die nach ihr Epa bief. Die ichlug leiber gang in Die Mapratilifde Ramilie, foweit man nach bem einen porhandenen Rapratil urteilen fonnte, verfprach alfo burchaus nicht, eine Schonheit zu merben.

Damals hatte sich die alte Frau mit einem fehr ansehnlichen Saufgeichent eingefunden. Ihrethalben war das Saframent zu Haufe gespendet worden, nachbem sie die Kible der Kirche nicht mehr vertrug und sich durchaus nicht vertreten lassen wollte.

Bie aus Bache geboffelt, nur noch von einem ge-

heimen Medjanismus belebt, war sie erschienen, mit ben starren, farblofen Greifenaugen, ben ungahligen Aungeln im harten, klugen Antlis. Immer wieder hatte bei Kinnert, die sich fitte ein Weildhen hindbergeschlichen, um zu naschen, nach ihr gesehen und sich faum zu atmen getraut. Jum furchten war sie boch, die Ahndel, und die Keine verstand minder denn je, woher sie damals in ihrem törichten Herzehen den Mut zu jenem wichtlichen Gange erschwungen hatte.

Nachdem die Urahne aber so in der nachdructlichften Weise von der Welt bekundet hatte, ce fei nichts geschehen, was sie nicht billige und mit ihrem gewichtigen Anfeben docke, tam sie nie mehr. Sie 30g sich wieder völlig in ihre Einsamkeit zurudt. Das Kind einmal bei sich zu sehen, konnte man ihr, die selber nie eines gehabt, doch nicht zumuten. Ihr selber schiene es, als sei mit dieser Eat ihr Leben abgeschlossen und für nichts mehr Naum darin.

überschwenglichkeiten hatte sie niemals geliebt. Auch nicht die bes Dankes, die ihr hier, sicherlich aufrichtig genug gemeint, entzegenströmten. Bon Erregungen war sie keine Freundin. In ihren Jahren erichienen sie ihr benn boch schon überfluffig, ja bebrohlich.

So beschrantte fie sich auf gelegentliche Fragen ins immer, auch im Binter offene Fenster hinein. Die flangen gleichgultig genug. Und bennoch gitterte eine bangliche Erwartung in ihnen: die Bejorgnie, ob biefes Bert, das sie voraussichtlich hart am Ausgange ihrer Tage gestiftet, auch dauern würbe, asso daß sie barauf als auf einer letzten Eaffel in die Ewigfeit hineinsteigen tenne, der sie sich so nahe fuhlte und auf die sich

ihr naturlich schon alles bezog. Darum horchte sie gerne der schriffen Musik der Hobel und der Schoel und der Schon. Schwoll sie immer eilsertiger, jagten die Kaute einsander nur so, kam der Navratis gar ins Schreien, dann stand es gut um das, was sie sich da errichtet. Es stand gut. Und eine geheime und langentbehrte Freude war in ihr, daß sie denn doch schig sei, troß there Jahre und ihrer Abgeschlossenheit, ein fremdes Geschief an sich zu brüden und es recht in sich zu begen.

Es war also nicht ihre Schuld gewesen, daß sie sich von ben Wenschen geschieben. In solchen Gedanken, die Jahrzehnte überflogen, verweilte sie oftmals im hof, ehe sie wieber, freilich immer zögernber und langssamer, hinauflieg in ihre Einsamkeit.

Es warf nur freilich einen Schatten in all das Licht bei den Navratils, daß die Eltern gar so unverschnlich grollten.

Er fonnte sich bafur rachen, indem er, nicht ohne einen gewissen trockenn With, sich über Franz Maper, sein Zun und seinen unsinnigen Spochmut, luftig machte. Diefes gab ihr immer einen Stich. Denn im Grunde sübte sie sich doch den Leuten zugehörig, die da verspottet wurden. Das Mayerische saß sest in ihr. Der Viedergang ihrer Familie, den nun schon die Spaten von den Dachern zwisicherten, betrübte sie, und sie ichwor sich, sowie die Kinder alter und verfähndig genug waren, den Sinn solcher Redereien zu begreifen, must es damit ein Ende haben. Sie sollten nicht ohne Achtung vor den Großeltern bleiben.

Bu folden Borfaten judte ber Ravratil Die Achfeln und bachte fich fein Teil.

Frang Maner aber gurnte und ichimpfte meiter; befto unverfohnlicher und befto mehr, je beffer bas Befen im Bofe geriet. Dies gefchah, wie leiber überhaupt alles auf Diefer Belt, ihn ju argern und ihm ju Erob. Denn er mar bon jener naiven Gigenliebe, Die nicht benten fann, irgend etwas habe feinen Bezug auf Die eigene, werte Perfon. Und je ichiefer und forgenvoller es taglich bei ihnen ging, befto ehrlicher erbofte ihn bas Gebeihen borten, mo es fich fo gang gegen feinen Billen ergab. Lobte man feinen Schwiegerfohn por ihm, bann brach er los: man folle ihn mit bem Lummel, ber trop feines Beichaftes vollig ungehobelt fei, gutigft in Ruhe laffen. Und bies ein- fur allemal! Bries man feine Tochter - ja, bas mar boch nur naturlich, bag fich eine Maveriiche überall und in jeber Lage bemahre. Aber meggeworfen habe fie fich barum boch. Er habe es nang andere und viel beffer und ftolger mit ihr im Ginne gehabt. Db vielleicht wie mit ber Rathi? magte einmal einer ju froggeln. Denn man ließ fich feine großen Rlaufen, hinter benen boch nichts ftat, nicht mehr ohne Biberfpruch gefallen, befonbers, nachbem er faft nie mehr als Beftgeber fich hervortat. Er fah ben Gpotter mudifch an, als wollt' er aufbegehren, und murrte etwas Bafliches in fich binein.

Es war namlich eine große Feigheit in ihm. Er trant mehr, als ihm befam. Er wußte genau bie Namenstage aller seiner Freunderln, und teiner entrann ihm ohne die übliche Spende an Freiwein. Mahner und Schmaroger aber sind nicht beliebt. Und in aller seiner Dumpsheit, verstärft sogar durch dies be-

ftanbige Taumeln zwischen Rausch und trauriger Ernüchterung, begann, feitdem sie ihm in aller Form bie Bertschung über sein Saus genommen, die Angst vor der Jufunft sich in ihm mahnend und beftig zu regen.

Wenn aber die Mutter jeden Annaherungebersuch ber Rofi, und es fehlte nicht baran weber bireft noch burch die Linnerl als Mittlerin, so schroff gurudwies, jo hatte bies gute und mannigfaltige Grunde.

Co uneins fie jonft mit ihrem Mann lebte, gerade hier mochte fie ihm nicht entgegen fein. Es ichien ihr, als fei nun einmal, zu Recht ober Unrecht, die Ehre Bemilie und ihres Dberhauptes verwettet, von der fie sich nicht icheiden fonnte.

Aud war von Anbeginn eine gewiffe Unruhe iber bie Dauer bes Gludes in ihn gewefen, bas ba gu er machjen ichien. Das tonnte sich aller Erfahrung nach nicht halten, nachbem es boch um eine Mayerijche ging.

Be mehr es fich aber ale bauerhaft, ja aufsprießent bewährte, befto leibenvoller wurde ihr. Ein sonderbarer, jehr feiner und bennoch ftarfer Reid war in ihrer tiefften Seele, bag nicht ihr, die alle Eignung und sogar bie beffere Ausruftung bafur mitgebracht, ein solches Los bestimmt gewofen war.

Aber sie hatte nichts dagegen, bedte sie sogar bem Bater gegenüber, daß die Linnert oftmals jur Schwester hindberhuschte. Rinder einer Zeit, mochten sie sich von benen trennen, die der Bergangenheit und bem Abergange angehörten; und Schwestern sollten zusammenhalten, und Schlechtes sah und sernte sie brüben nicht. Nur freilich, sie gewöhnte sich se ein wenig and Berstedenspielen. Das soll sein Mabet; benn man

weiß nicht, was fur ein Berfted' fie fich endlich aus-

Immer wurde sie herzlichst willfommen geheißen. Denn bie Rosi empfand in ihr ein Soheres, bas einmal irgendwie aufbrechen mußte. Und jenen Gang, doso unerwartet ins richtige Geleise gebracht, was verfahren schien, ben vergaßen ihr die Tischlereseute nicht.

Sie fühlte sich recht wohl und angeheimelt bei ihnen, in biefer warmen Luft voll Achtung und wortlofer Reigung bes einen fur das andere, wo es bei ihnen ju Sanje so gang anders und unverquicklicher wehte.

Aber bie Kinder mochte sie durchaus nicht. Borbem hatte sie gerne daran gedacht, wie sie mit ihnen, ben lebendigsten Puppen, spielen mochte. Aber diese Puppen hatten gar au unangenehme Eigenschaften, ließen sich nicht ruhig niederlegen, wenn man ihrer genug hatte, schrien, auch ohne daß man auf den Kopf brudte, und sie fand mit einigem Erstaunen: sie waren ihr gleichgültig, ja sksig, und sie wuste durchaus nichts mit ihnen au beainnen.

Daß sie dieses verschsen, die liebende Tante spielen mußte, verseider ihr die Besuche einigermaßen. Sie kam sich so schwerze ich nie Besuche einigermaßen. Sie kam sich so schwerze biesem Elternstolz gegenüber, den sie in keiner Hinficht begriff. Denn hubsich waren die Rangen nicht, und besondere flug konnte sie auch keines sinden. Dennoch bewundberte man sie und entdeckte täglich neue Eigenschaften. War sie blind, die sich auf ihre Augen doch was zus gute tat? Halt, gesund waren sie. Ja, wenn eine fonst nir ist! Und jene heilige, unendliche Geduld einer Mutter, die traute sich die einnert immer weniger

ju, je beffer fie fah, wie muft fich junge Gefchopfe benehmen konnen.

Dies sinnlose Geheul und Gejauchze! Dies alberne Gefrage! Und ewig, und faum baß man sie ju Menschein aufgewaschen, dieser Schmutg! Da mußte einer ganz andere sein als sie, um bas zu ertragen. Sie zweiselte ftart an ihrer Eignung bafur.

So unbehaglich fie fich ju haufe fuhlte, wo fie nun ber alleinige Stoßballen zwischen ben Eltern geworben war, fie erkannte bennoch mit einer großen Scharfe ber Einsicht, fie fei vielleicht nicht fur bie Ehe, gewiß nicht fur ein Schickfal organisiert, wie es ber Rosi beichieben war und sie befeligte.

Die war im Grunde boch nur ber Raderei baheim entronnen, um in eine neue ju verfallen. Sie tat's ja gerne. Sie fuhlte sich gang gludlich babei. Aber eben bas begriff die Linnerl gang und gar nicht. Aum Unterfriechen in eine Bersorgung war sie sich ju gut; alles in ihr wehrte sich gegen ein solches Geschick.

Entrann sie einmal, und sie erkannte, daß sie um biefen Preis selbst einer Unbesonnenheit fabig ware dann wollte sie vollkommen frei sein. Hinter sich werfen, was gewesen, und ein ganz neues Eeben, auf sich selbst gestellt, und eigenen Ziesen zugekehrt, beginnen.

Bar das ichlecht? Bar das nicht am Ende derjelbe Weg, ben die Rathi gegangen war? Sie glaubte es nicht. Denn vertaufen wurde sie sich niemals, und trob allem Lurus: ein Leben wie das der Schwester neibete sie nicht.

Gie hatte feine geringe Meinung von fich. Gie batte mancherlei gelernt, und fie verspurte Rabiafeiten,

tie fich ju ihrer Beit und unter ben Umftanben, ba fie ihrer erft beburfen murbe, ichon melben mußten.

Durchaus und unter feinen Umstanden meinte sie fich verloren, ohne baß sie auch nur eine flare Bore fellung sich darüber machte, was sie benn in der Freiseit beginnen wollte. Sie fühlte sich eben nur start, aber noch nicht in der Möglichteit, ihre Rrafte zu gebrauchen. Sie hatte eine gesunde Zuversicht in sich und bas leben.

Erst fort! Erst einmal aufatmen. Denn bas war boch burchaus fein Leben. Eine Ronne hatte es boch beffer.

Mur ben fah fie nicht, ber ihr bie hand reichen selbe, baran fie ben entscheibenben Schritt tun tonne, ju bem fie alles so unwiderstehlich und lodend trieb, und zu bem ben Jus zu heben sie alebann sicherlich teinen Augenblick zogern wurde.

Sie lebten so fehr einsam! Kein "befferer Mensch" betrat mehr ihre Schwelle. Es hatte sich zurückgeogen, was vordem bei ihnen verkehrt. Wer wird benn armer Leute Bertehr suchen? Soviel Blid ins Leben hatte die Linnerl doch schon, um sich darüber feinen Tauschungen hinzugeben. Und, was sie in der Lischervoerstatt von Mannern sah, das war, den Schwager nicht ausgenommen, zu minder für sie.

Da war Peter Groger ein anderer Menich.

Er hatte so viel gelernt und ftubierte raftlos weiter. Immer mußte er mas Neues, bem die Linnerl dann fehr verzaubert horchte.

Eine nimmermube Strebfamteit mar ba. Gine Arbeiteluft, Die fich immer neue und bohere Biele

stedte, ber nichts ju flein und wieder nichts ju schwierig mar.

Der Mann mußte vormartesommen! Wenn es irgenbeine Gerechtigteit gab, so brachte ber es ju was, ber so flein, so gang auf sich gestellt, angefangen hatte.

Und wie er mehr und mehr in gute Gefellichaft geriegentlich und durche ihn alle Behrer, und er hatte eigentlich und durchaus nicht wegen Unfahigfeit nur bei Abam Maper verjagt, so nahm er die Manieren jener Schichten an, in benen er verfehrte. Denn er war erstaunflich geschrig, und es ergobte ihn, sich tabellos zu halten und zu tragen.

Das Beffere ift ber Feind bes Guten; bies gilt in erfter Reihe und ohne jeden frottischen Beigeschmad vom Berfehr.

Das war boch wunderbar eingerichtet, fand Peter Proger, auf biefer Belt: man begahlte ihn gang ichon, wahrend er sich Dings aneignete und Berbindungen erwarb, die fur seine Jufunft wichtiger waren als das, was er an Griechsich und Latein seinen Schülern mit Erfolg und Liebe, vermittelte. Und sein Sparpfennig vouchs mit jedem Monat in der erfreulichsten Beise. Denn eigentlich hatte er immer noch keine Bedursniffe, die etwas fostenen, und freute sich der allgemeinen Bohlgelittenheit viel zu sehr, um sie durch irgendeine Ausschritung oder Ilbereilung aufs Spiel zu sehen.

Er mußte mohl, daß er ber Linnerl fehr imponiere. Schon durch fein Deutsch, das so tabellos rein mar, wie man es hier felten vernimmt.

Manliebte bier bie Mundart und man bewunderte Die

Schriftsprache, die er meisterte und auf die er achtete, bamit sie nicht Schaben nehme. Denn dies empfahl allgemein.

Die Rleine machte ihm Spaß. Bertraulichfeiten bes Cones, wie sie nach jo langem Bertehr am Ende nur zu begreiflich find, bestanden allerdinge zwischen ihnen; eine Annaherung, wenn man nicht jenen fluchtigen Einfall bei ber heurigenpartie rechnen wollte, wurde nicht einmal versucht.

Weitere Gebanken famen ihm nicht babei. Er lentte seine Schritte hierber, weil er es nun ichon gewohnt war und feinen Anlaß hatte, auszubleiben. Und unbebingte Bewunderung tut immer wohl und joll man nirgends verschmachen.

Er übertrieb wohl ein wenig, in feiner fehr behatfamen Art, damit ibm ja fein Wiberfpruch begegne ober er fich eine Bioge gebe, feine vornehmen Befanntichaften.

Und die Linnerl laufchte und laufchte voller Andacht. Und in ihr erwachte das Weib darüber. Gin anderer Glanz war in ihren Augen als noch vor furzem. Ihr inneres Licht begann zu erglimmen, und die Rosen ihrer Wangen verblichen vor der geheimen Glut. "So ein Mann! Jalt so ein Mann!" seufzte sie, und sie wußte selber nicht, was in diesen Worten alles beschloffen war . . .

#### 3 meites Rapitel

# Idnlie im Grunen

Es mar aber in ber Linnerl ein Lichts und Lufts hunger, baß fie nicht mehr meinte, fie tonne ihn noch lange meiftern.

Ale mußte fie baran erftiden, murbe er nicht balb und audgiebig gestillt, fo mar es ihr oftmals zumute. Co jung fie noch mar und fich fuhlte, fo raich ichien

ihr ihre Beit verrinnen ju wollen. Gin jeber Tag mar unwieberbringlich.

Bie in einem buntlen, ftidigen Bange fich bemegend tam fie fich bor. Bang fern aber flammt ein Rreis vollen Lichtes, bem man fich unwiderftehlich qugezogen fuhlt, bem man, beflommen vor Dunfelheiten, entgegenwandert, ungewiß, ob man ihn jemale mit geblenbeten Augen und bennoch jauchgenden Bergens merbe betreten fonnen.

Es mar gegen bas Fruhjahr, bas fich haftenb und forbernd anfundigte. Die beglamten Tage muchfen und ließen Raum fur verlangenbe Bebanten. Bu Dacht aber mehte ber Lengwind und lodte mit ichwulem Atem und jammernbem Wimmern, bas fie oft bernahm, wenn fie einfam ermachte.

Bas mar es boch fo ftill im Baus und in ihr felber jo unruhevoll geworden! Und wie allein ftand fie nur ba! Ihre Beichwifter hatten fo ober fo ihr eigen Befchicf begrundet. Dur fie felber mar noch an bas Elternhaus gebunden, mit bem fie innerlich gar nicht Davib, Berfe V. 22

mehr zusammenhing. Dichte in ihr wurde begriffen, keiner ihrer jungen Bunfche verftanden oder berudfichtigt.

Bu tun gab es gar nichte. Das Geschäft ging so ichsecht, baß die Mutter es gang aliein voerschen konnte, baß man's eigentlich nur noch aus Gewohnheit fortschirte und weil etwas immerhin besser ist wie nichte. Für die immer knappere Wirtschaft gemügte die Warie, die darin, sie mochte sonst fein wie sie wollte, tüchtig war und jeden hausbrauch aufs genaueste kannte. Bu beidem fühlte die Linnerl nicht den mindesten Beruf in sich. Des magweilten sie oder regten sie auf, daß sie zorig ward, und zu oft stieß sie auf Dinge, die sie als unwahr empfand. Denn sie begann zu prüfen und in sich das Maß und den Schlüssel aller Dinge zu ahnen.

Einen Tag ersehnte sie mit Macht. Gan; im ersten sanften Gridn. Behendes Laub, noch jedem Blindhauch willfahrig, sich zu Sauperen, schwankende Ganten zu ihren Fichen, goldene, tangende Connenfringel, zitternd und huschend übere braune Fallaub und es verflarend. In sich saugen alle die Belle; tief in sich und sie alebann hegen far immer. Blumen brechen, die einem nachmale, langst verwelkt, erzählen könnten von vielen Sonnigkeiten und einer ungestümen Freude, die einmal ein junges herz zum überquellen erfüllt.

Sie war eben in jene Jahre gefommen, wo bas Beburfnis nach Anschluß ftarfer ift benn alles andere, als die Fähigfeit vornehmlich bes Urteils. Und gang

besonders bas werdende Weib ift ber Ginsamfeit nicht gemachsen.

Auch nahrte Peter Gröger junachst ganz unbewußt alle ihre Schnsichte. Denn er verbrachte nun gern leine mußigen Conntage im Freien und erzählte dawon. Da erholte er sich von kehren und kernen. Da nahm er eine Einladung nur an, wenn sie von einem sehr werten Gonner stammte. Das war boch vernünfiger und sogar wohlfeiler als bies hoden im Café und Arteln, womit seine Kameraden die Zeit totichugen.

Man nahm irgendein nutstiches Bud, und einen minder begangenen Weg. Denn zu wiese Leute sind unangenehm; sie stören in Betrachtungen und essen einem in den Wirteshausern alles Bernünstige vorweg. War man vom Steigen mude, so weilte man und las ein wenig und konnte recht ungestört und in der besten Luft nachdenken. Und überall war Erquickung, Gelegenheit zu Raft wie beschaulicher Einkehr.

Er wurde bei solchen Schilberungen recht weitichweifig und berett. Go fonne balt fein heller Sonntag mehr anbrechen, ohne daß sie ihm in Gedanken auf seinen Banderungen folgte. Rur mit anderen, gang anderen Augen sah sie babei in die Ratur, als die ihm gegeben waren.

Bang jufallig hatten fie fich einmal begegnet, ba fie eine Beforgung ju machen gehabt.

Es fprach fich auf ber Straße entichieben beffer benn ju haufe. Ein leichter Son mit allerhand Rederei ließ fich ba anichlagen, ber ihr gar nicht ubel behagte. Denn sie war flint von Gebanten und mutterwisig.

Er hatte gerade mußige Zeit zwischen zwei Lektionen. Und sie fragte man boch nie nach ihrem Berbleiben. Das mertte man sich und fach fich hernach ofter. Und balb wußte sie um die Einteilung seiner Tage und um alle feine Gewohnbeiten vollig Bescheib.

Durchaus nach ber Schnur lebte er. Und so tabelios forreft benahm er sich ihr gegenüber! Gang einfeiner herr gegenüber seiner Dame. Denn ba ließ sich praktisch üben, was man anderen abgegudt und einmal anderwarts gut gebrauchen fonnte. Er gerflattete sich nicht das minbeste, was ihm nicht als ihrem Lehrer und nach ber Dauerhaftigkeit ihrer Befauntschaft zugestanden ware. Benahm er sich immer und allenthalben so? Dies reize ihre Neugier gar machtig.

Immer war eine leise Aberlegenheit in seinem Tun. Beinahe etwas Katerliches, Bevormundendes, wie es junge Manner, die von ihrer Beisheit und Bortreffslichkeit erfüllt sind und benen das Studium 'noch Selbstwed erscheint, so gerne Madchen, diesen holden Iwedlosigkeiten der Natur, gegenüber annehmen, nachdem sie erst der Ruppigkeit der Regeljahre entronnen sind.

Also bummelte man. In einem ber öffentlichen Garten, die sich faft stündlich besser aufputen. Man sprach eigentlich nur Belangloses, hatte durchaus nichte zu versteden. Richt ein mal, auch wenn es seine Zeit gestattet hatte nicht, begleitete er sie auch nur nach Hause. Ilbrigens war das fast nie möglich. Er mußte boch seinen Geschäften nachgehen oder in die Universstätsbislichtet. Und bennoch sag ichon barin das

Schiefe ihrer Stellung zu bem jungen Menschen. Und jebe Begegnung hatte für die kinnerl einen Stachel. Denn immer hoffte sie insigeheim, es werbe ein Bort von tieferer Bebeutung aufspringen, wie die Schale einer reifen Frucht ben süßen Kern enthüllt. Es blieb aus, und nun zerfaserte sie heimtehrend jeden Sah, ob nicht das darin verborgen sei, was sie untsar wünsche und fürchtete.

Er fprach gerne ju ihr, wie zu einem guten und vernunftigen Rameraden, von feiner Zufunft und feinen Planen.

Es mar nichts Unlogisches barin. Nichts, was nicht seinen guten Grund hatte ober belegt werden tonnte. Keinerlei überschwang ber Erwartungen, genaueste Kenntnis ber Avancementverhaltnisse in jedem Zweig bes Staatsbienstes.

Sie mußte, wenn ihr Jugendgefühl fich wieder einmal regte, manchmal im Nachhinein über feine ausnehmende Verständigfeit lacheln.

Das erquidte fie, und fie fuhlte fich ihm uber. Bis fie ihn wieder traf und fich vor ihm wieder gang klein und gang demutig bunkte.

In allen seinen Rechnungen aber war fur sie feinerlei Raum. Ein anderer hatte mindeftenst im Scherz sie mit seinen fommenden Tagen verssochen. Er war zu ehrlich, wohl auch zu sehr von sich erfüllt dafür. Und sie litt barunter. War sie feines Begehrens wert? So gar unhübich war sie boch nicht.

Ja, aber sie waren arm. Und ein armes Mabel, bem muß man nicht schöntun ober flattieren. Und bie Zeiten waren vorüber, ba sie auf dem Grund was



gegolten hatten und es fur ben Groger ein Glud gewefen war, baß er zu ihnen fam. Gie hatte fo merkmurbig scharfe Augen, bie Linnerl. halt auf ber Butschen waren fie, und man mußte bas bereits allenthalben und nur zu genau.

Durch all diese Fornigkeiten und Aufregungen aber wurde ihr der Gröger nur immer wichtiger. Die fonnte sich der Gebanken an ihn durchaus nicht met erwehren, und es half wenig, daß sie ihn in sich oft-mals einen recht faden Kerl schalt, an dem nichts sei, als Bart und Selbstbewustzein. Haufig wenn sie sie mit ihm in ihren einsamen Setunden herumschlug und ihm alles, was sie gegen ihn auf dem herzen hatte, in sein blondes, hochmitiges Gesicht warf, mußte sie Augen schlieben, und es kam wie eine schwererterperliche Ermüdung über sie. Als wuchte etwas über ihr. Oder sie fand sich in Träumen und wußte troß allen Sinnens keineswegs, warum sie geweint batte.

Es mar inzwischen Mai geworden. Ein ganz prächtiger Mai, wie er biese Stadt manchmal befällt und wundersam schmudt.

Reine Luft und hoher, heller, sanfter Simmel. Die garteften Conungen gu Abend, die lang nicht verschwinben wollten. Alle Soben ringeum hatten fich in Feierftaat geworfen und locten und luben gu sich.

Durch das Edrmen der Strafen meinte bie Linnerl das eintönige und feierliche Raufden der fernen Walber zu vernehmen. Und sie hatte fast körperlichen Schmerz danach, sich in ihnen zu verlieren und einmal, und sei es nur fur die Spanne eines Tages, ju vergeffen, mas ju haufe mar und ihr alles Leben verleibete.

Ein Doppelfeiertag ftand in Gicht.

Peter Gröger hatte Landlarten bei sich und erlauterte ihr fehr ernsthaft und wurdig, welche Wege er mahlen wolle, wo er sein erftes und wo fein zweites Rachtquartier zu halten gebenke. Denn dies alles mußte feftgeftellt fein.

Er beabsichtigte, biesmal auf feine Wanderung ben Borag mitgunehmen, ben er por allen Rlafffern bevorzugte. Geiner funftlichen Form und feiner großen Schwierigfeit halber. Denn ein Menich, ber auf ben Erwerb burch Unterricht angewiesen ift, ber muß fehr barauf bebacht fein, bag feine Renntniffe nicht roften. Und er mar nur immer ficherer und beffer beichlagen worden. Er hatte nun feine Praxis und feine Erfahrungen und Borteile, und es aab niemanben, ber nicht gang vernagelt war, mehr, ben er fich nicht felbit burch bie Matura mit Giderheit ju bringen getraut hatte. "Und bas wird bezahlt, Linnerl! Giehft bu, bas mirb aut bezahlt!" : Und er augelte peranugt nach feinem hubichen Gragierftod und machte mit ben Banben, bie in tabellofen Blaces ftedten, eine gablenbe Bebarbe.

Diese Sanbichube nun, die er sich so fehr angewöhnt hatte, hafte sie an ihm. Denn niemals empfand man do doch einen warmen und ehrlichen Drud ber Rechten, wie sie ihn manchmal gern empfangen und erwidert hatte. Immer war etwas gwischen hand und hand, immer gab sie mehr, als sie erhielt.

Co fehr mit halbem Dhr hordite fie biesmal, bag

es felbst ihm auffiel. Denn im Grunde mochte er sie sehr gut leiben und var nur ju sehr in sich selber verliebt, um groß auf bas ju achten, was in einem anderen vorging oder sich regte, wohl auch noch zu jung dazu. Er war es doch auch als Lehrer nicht anders gewöhnt, als das große Wort zu führen, ohne daß sich eine Widerrede vorwagen durfte, und unter seinen Kollegen ftand er hochan. Man witterte einen Mann der Jufunft in ibm.

"Ift bir mas, ginnerl?"

Sie fah ihn fehr traurig an: "Ich mein' halt nur, ich bin ju bumm und gar ju narrifch fur Ihnen, herr Groger."

"Wer bas fagt und befennt, ber ift es im gleichen Augenblid nicht mehr," erwiderte er mit wohlfeiler Beisheit.

"Sie haben halt alleweil ein Sprücherl!" und sie lachte schon wieder. "Wie Ihnen nur alleweil so etwas einsalt! Und soviel gut haben Sie's auf der Welt! Ein Madel aber — du lieder Gott!" Und sie schaute so bekümmert darein, daß er erschraft. Am Ende weinte sie jahen auf einer Bant des Stadtparkes, und es konnten welche von seinen Bekannten unter ihnen sein. Was mußten sich die von ihm denken, und in welchem Licht mußt' er ihnen erscheinen, betraf man ihn so am belichten Zag mit einem weinenden Madchen! Unwillkurlich und verstohlen erzeiss er ihre Hand, die sie ihm kraftlos überließ und in der es bebte. "Du wirst doch nicht, Linner!! Wirst doch nicht! Was wurden denn die Leute von und denken!! Was wurden denn die Leute von und denken!

"Die Leut'! Alleweil Die Leut'!" entgegnete fie tonloe. "Go fatt hab' ich fie fchon, Die Leut'!"

Er unterbrudte eine ftrafende Bemertung, weil fie ihm nicht gang in ber Berfaffung fur Moralitaten ichien. Gie aber fuhr fort:

"Da hilft nir. Da tonnen Sie mir dawiderreden, was Sie wollen, Herr Gröger," — und er jah wohl, daß sie de sinwurf beantworter, den sie erwartet, und den gie erwartet, und den gie erwartet, und den gen gar nicht ausgesprochen — "es ist doch so und es bleibt so. Was hat man benn von die Leut', daß man in einemfort fragen soll: Was wollen die Leut'? Und tein Wensch stat mich: Wochsest die was wünschen tun, und was tat' dich gefreuen, kinnert? Halt, daß man anzogen ist, und daß man au eisen hat. Weiter tommet nir auf unsereinen. Aber schon gar nir! Und so gar nir soll man in seine schönigen Sahr' haben von der Gotteswelt!" Ihre Linke hing schlass niedertes.

"Und mas mochte bich freuen, Linnerl?" Er fuhlte fich aus hofflichkeit benn boch gedrungen, zu fragen.

"Biel, o, spoiel!" seufzte sie. "Ich fann's gar net alles herzählen. Ich modpt' so gern fernen, ordentich sernen, wie ein Mann. Dos geht halt net. Und da, ich weiß net einmal, wie das auf dem Land ist. Und ich dent' mir's alleweil soviel schön. Wohin geht man benn mit dem Battern? Halt, wor's was zum trinken gibt und ein' Spektaske und einen Rauch, Und ich möcht' einmal einen ganzen Tag kein verdrießliches Gesich net sehen und keine schiefen Wörter net hören. Daß ich nir von mir weiß, so möcht' ich einmal seben. Und segen E, herr Gröger, darum bin ich Ihnen neibig. Sie gehen fort. Und mas Ihnen gefallt, bas sehen Sie Ihnen am und bort verweilen Sie Ihnen. Und wann's Ihnen net gefallt, so gehn S' halt weiter. Und ich muß hoden, hoden, bis ich steinalt und kleinvounzig werb', und net amal ein' frischen Atem friegt man in sich.

"Mochteft einmal mit mir, Linnert?" entfuhr es ibm.

Sie sah ihn mit einem heißen Blid an, nachdem er mehr von bem verstand, was sich in ihr begab, ale fie selber ahnte. "Gern. D, soviel gern," flusterte sie bantbar.

"Und mas mirft bu ju Saus benn fagen?"

"3ch find' mir ichon was fur ben einen Tag. Bar fo nengierig find f' ja net. Sag' ich halt, ich geh' mit ber Rofi. Die verrat mich net."

"Alfo gut. Camstag in ber Fruh mit ber Gubs bahn. Um fieben Uhr."

"3ft mir ein wengerl ju zeitig. Aber ich werb's fom machen. Aber net mahr, Berr Groger: ben horaz, ober wie ber ichwierige Berr fonft heißt, ben laffen S' basmal zu Saus?"

Man traf fich zu einem zeitigen Bug.

Erot der fruhen Stunde begann der Gubbahnhof ichon unendlich ju ichmarmen

Die hohe Salle war erfult von Saftenden, die fich wunderlich gebardeten. Zusammengehörige verloren fich und riefen einander.

Das gab ein Bejumm, ein Belachter, ein Befreifch,

in das der schrifte Pfiff ber Lotomotiven gellte, das widerhallende Braufen eines Zuges brohnte, ber ausguhr.

Eintoniges Ausrufen einer Litanei von Ortsnamen. Kragen nagelbeifolagener Bergichuhe auf bem Pflafter. Denn zahlreiche Touriften, die ihren erften Ausflug in die Berge wagten, benahmen fich rucfichtelos.

Dies alles war ber Linnerl sehr neu und ergoblich. Sie fühlte sich gepufft und geschoben und lachte dazu. Wie dies alles nur durcheinanderflirrte, sich zusammenknaulte, entrollte, dahin und dorthin brangte, zurüdprallte: das war doch gar zu hubsch!

Auch Die zweite Bagentlaffe mart im Sturm genommen. Bang außer Atem fam man. ganafam ging's vormarte, immer burch bie Ctabt. Immer ichoner vom hohen Bahnbamm aus entfaltete fich ben beiben ber Blid auf Diefes unabfehliche Bien. In jeber Baltefielle verloren fich viele, famen mehrere. Eine turge Strede blieben fie auf ber Bauptbahn. Alebann fliegen fie um und nahmen eine Geitenlinie. Ein fleines Dafchinchen puftete machtig und ichnaubte tapfer ben Sohen gu, Die fanft und blau in ber Ferne ftanben. Allenthalben, noch frarlich erft begrunt, maren Beingarten. Gin altertumlicher Turm, ungefüg aus Bruchfteinen aufgemauert, fand breitbeinig und beherricbend ba und wedte Erinnerungen an Turfengreuel, von benen Deter Groger ber achtsamen ginnerl ergahlt. Schon traten Die Baume ans Beleife und fingerten mit ichmanten Aften an ben Kenftern.

Man flieg aus. Gin Dorf jog fich fehr langgeftredt eine weite und ftaubenbe Strafe entlang. 3wifchen niedrigen Saufern anfehnliche Baulichfeiten, vornehme Billen. Die Sange ber Berge fielen fteil und wie jur Schlucht niederwarts, Wiefengrun und Balbesichatten floffen zartlich zusammen.

Einen sanften Wiesenweg nahmen sie. Glodenblumen und violeiter Enzian bluben allenthalben. Dahnenfuß und Butterblumen flammten sonnig, und an den seuchten Settlen schwanten bie tiefgrüne Eller. Dhie daß sie's merkten, ganz sacht, erklommen sie die Höhe. Unterm Gipfel war ein grüner und trautige Weiser, unskanden von blanken, nech unbelaubten Birten, beren Weiß wie vom Grunde der Flut vorleuchtete. Bon der Auppe 'aus sahen sie zu ihren Ichsen ein freundliches Kesseltal. Darüber hinaus, klau und immer ragender, in sichnen Stufen bauten sich die Berge auf: und alle beherrschend, als ewiger Schlusstein, grau und gevolltig der königliche Schneederg, von dessen Flanken es noch sehr wintertlich vorschilmmerte.

Sie ichritten weiter. Durch heimliche Brunde, unwirft vom hellen Lich ber ichr ichlanken und ewig zitternden Buchenstamme, die sich manchmal zu rechten Gangen verschoften; erfüllt vom Rausichen eines behenden Masserleine und vom tausenbfaltigen Geton, wie es der nahende Mittag im Malde zu weden liebt. Es sang in den Kronen; eine midde Hummel summte; Libellen taumelten mit stahlgrunem Fittich und dem Lichten in die Schatten; auf den Wiesensstäten war das Geschrill der Deusschren; ein Pirol erhob seine Blodenstimme; gang ferne rief ein Ruckud. Die Linnerl juchte in ihrer Laiche, erichtat, stigerte über die eigene

Dummheit. Eine Blindichleiche, die Glud bringt, raschelte ihnen über ben Weg, und die Linnerl tat einen kleinen Schrei, ben ihre Augen alebald belächelten. So recht wunschlos wurde ber Linnerl: nur immer weiter hatte sie wandern mögen. Man sprach fast nichts. Nur mit versonnenen Augen, in benen die grunen Lichter ber Einsamkeit nachglangten, blidte das Madchen in dies junge und frohliche Blüben. Sie war wie im Traum, und Peter Gröger hutete sich, sie zu werden.

"Run fommen wir auch balb wieder unter Menichen."

Sie fchraf auf und fah ihn mit feuchten und munbernben Bliden an, ale mußte fie fich erft befinnen, wer ba gu ihr rebe.

"War's Schon, Linnerl?"

Sie nidte ernsthaft und reichte ihm die Sand, die er herzhaft drudte und sehr ritterlich an seinen Mund sichtrte. Sie wurde rot dabei. Und in einer jaben Ballung und aus ihrem Dantgefuhl bot fie ihm die Lippen.

Wieber ein Reffel. Eine machtige langgebehnte Bergmauer ichloß ihn ab. 3ahlteiche und anschnliche Behöfte. Ein Stift, in seiner ganzen Ausbehnung burch eine Mauer vom Ort geschieben. Eine gotische Kirche; jeder der hubschen und phantastischen Zieraten ins rechte Licht gefett von der hellen Sonne, die den ganzen Bau verklarte und zartlich umfloß. Ein sehr vorrehmen Gathof, vor dem zahlteiches und gutgeppsseigtes Fuhrwert ftand.

Dahin fteuerte Die Linnerl. Go einen recht glide

seligen hunger, wie er einem nicht oft vergönnt ift, fühlte fie in sich. Ein Springbrunnen jang ein follafernd; in seiner Schale tummelten sich behende Forellen, und ihre roten Tupfen leuchteten wie Blutzsteden durch die Sonnenkringeln. Lauben ruckten. Die Rastanien hatten alle ihre Blutenkerzen angeseckt. Es war eine sehr sichen andachtige Stille.

Man betrat Die Rirche. Die Linnerl betete fehr fromm. Man bejah ben Rreuggang mit ber Pracht feiner Glasgemalbe; Die Graber ber Babenberger. ehrfurchtig murbe ber Linnerl, ale fo Erinnerungen heroifcher Zeiten in ihr gewedt murben. Dann ag man au Mittag. Deter Groger hatte fich allerbinge Aber er munberte porgenommen, nichts zu fparen. fich boch, wie nobel es bie Linnerl hergehn ließ. Eben bas Teuerfte mar ihr gut genug. Der ebelfte Bein, ben ber Stiftefeller barg, marb aufgetragen. gierlich feine gelben Lichter auf bem weißen Tifchtuch tangten! Aber teuer mar er auch. Dur ju fagen traute fich Groger nichts, ale tonnte er fonft ben Bann biefer Stunde gerftoren. Und einmal neigte fie fich ihm au: "Beut' red' mir nir barein, Beter! Beut' mocht' ich's fein haben! Aber ichon fehr fein!"

Eine suße Mubigteit tam hernach über sie. Sie schloß die Augen, als muse sie so in sich fethalten, was sie erschaut. "Ein biffel ruhen mocht' ich mich." Er ließ ein Zimmer öffnen und führte sie hinein. Die Tur fiel hinter ihnen ind Schloß. Und sie fühlte seine Dand an ihrer Hifte und seinen Arem gang nahe. Sie wollte weichen, butte sich er rieß an ihr Haar. Das löfte sich und umfloß sie reich; ein brauner Mantel

mit Puntichen versprengten Goldes barin. Und gang wehrlos vor fich felbit und ergitternd hob fie die schmachtigen Arme und warf fie um feinen hale . . .

Da die Mittagsichwule vorüber war, erschienen sie wieder im Garten. Sehr ernsthaft und sittsam tranken sie den Kaffee miteinander. Aber gehen mochte sich's der Linnerl keinen Schritt mehr. Es traf sich, daß ein lediger Fiaker da war, der sie um ein Billiges zur nächsten Station sahren wolkte. Die Linnerl bat ohne ein Wort, nur mit den Augen. Und ihm war, als durft' er ihr heute schon gar nichts abschlagen.

Sinter ihnen sangen feierlich die Gloden aus. Im langsamsten Trab ber Rosse, wie burch ein verzaubertes Gelände, an schönen Ruppen, an grünen Malbern vorüber, immer in hellster Sonne, suhr man Baben zu. Wit wundernden Augen ließ sie sich die Zakrilicheiten gefallen, die der Gröger nunmehr wie aus feinem Recht und unverhohsen ihr gegenüber übre. Das alles bestand ja nicht in Wirtlichteit und mußte verrinnen. Dann wieder, wie in Angst, es könne boch nur gertaumt sein, gab sie sich leidenschaftlicher, als ihr war.

Stolze Billen, mit prachtigen, ichon gang bestellten Garren bavor. Ein fehr lebenbiger Berteber. Sie richtete sich strads auf; lehnte sich in ihre Ede; jag gang vornehm ba. Dies gehörte eben alles gusammen.

Umfonst aber versuchte der Gröger, sie zu bereden, auch noch ben Sonntag mit ihm zu verbringen. Sie muffe heim. Fur biefen einen Tag tonne man sich herausschwindeln. Fur mehr nicht. "Einmal ist keinmal, Peters, gelt?" Und sie lächelte eigen.

Immer hoffte fie babei, er werbe fie nicht allein

reisen lassen. Sie heimzubegleiten, fiel ihm wieder nicht ein. Er hatte sein Programm für diese beiden Tage nun einmal sestzellt. Traurig und ihm selbst unangenehm genug, wenn sie's nicht ganz teilen wolkte, mit der gemeinsam es soviel hubsicher gewesen ware. Sich's zerrutten aber ließ er darum nicht. Er löste ihr die Karte nach Wien, zweiter Rasse natürlich. Denn er wuste, was sich gehört. Noch ein hassiger Abschied, mit vorsichtig geflüsterten Worten, als lausche wer im Gedränge; noch ein Winten. Und allein und in allerhand Gedanken und bennoch zu erfullt von dem, was gewesen war, um zemanden zu vermissen, fuhr die Linners aurust.

Um sie war die larmende Lustigkeit nicht allein von der Sonne trunkener Ausflügler; in ihr ihr etftes Gebeimnis. Sie stand auf der Plattform des Wagens und sah hinüber zur dritten Klasse. Da spielte ein weinseliger Geselle die Ziehharmonika. An einem breiten grünen Band hatte er sie um den Leib gedunden und fingerte mit dummelndem Gesicht daran herum. Ein andverer, oftmals schluckend, sang dazu ein albernes und schmachrendes Lied. Erhitzte Weibesgesichter mit zausigem Saar. Bollig bildhaft, mit einer unerhörten Deutlichsteit, als könne sied nie und nimmer vergessen und immer wieder aus sich beschwören, stand alles vor ihr.

Ihr war bas Weinen nahe genug. Als hatte fie einen Sobzepunft ihres Lebens überklommen, und nichts ftunde mehr vor ihr, bas fich ihm überhaupt noch vergleichen könne.

Bortfarg und fehr abgefpannt fam fie beim. Gin

fluchtiger Gruß mit der Rofel, damit sie die gefehen habe. Dann, recht abgemattet und wie vor einer ichweren Krantheit, ging sie zu Bette. Das war boch das Beste, jeder Erérterung und allen Nachfragen ausguweichen, die sonst möglich waren.

Der Sonntag aber sah herrn Peter Gröger emsig ber so gesunden Bewegung bes Spazierengehens obliegen. Er bestieg einen nahen und nicht zu anstrengenden Gregeme benn er misbilligte jedes Ferentum — war sehr vergnügt und von sich erfülter denn je. Das war boch zu allerließt gewesen! Den Horaz hatte er allerdings nicht mitnehmen tonnen. Aber, das ließ sich sonst sich en und nachholen. Ein versammter Lag war am Ende tein Unglud. Berjaumt? Peter Gröger schwungelte bennoch, da er langli schon in Amt und Burden ftand, gedachte er nochmals seiner, an Christi-himmelsahrt zu Beiligentreuz.

### Drittes Rapitel

# In der Felberergaffe

In unferer Stadt herricht, ein giemlicher Berbrauch von Beruhmtheiten.

Ein jedes Jahr erzeugt bei ihrer zahlreichen und ehrgeizigen Bevolferung mehr bavon, als zum Beifpiel im gleichen Zeitraum neue Gaffen eröffnet werben.

Co muß benn mandymal eine schreckliche Mufter rung gehalten werben. Deren Berbienfte zu vergang. Darib. Berte V. 23 lich waren, beren Werfe nicht beständig genug, um sich trop Wantels ber Tage und ihrer Ansichten zu behaupten, die haben ben neuen, den Mannern von heute, Raum zu machen. Also bleiben wir immer auf bem Laufenben über bie Leistungen | unferer Witburger, und es gift das Recht bes Starferen auch über die Graber hinaus.

Nirgends aber laft fich ber Ruhm eindringlicher verewigen und verfundigen, als von den Strafenseden ber.

Da fpringt einem ber Dame bes Burbigen bochft augenfällig entgegen. Bon allen Saufern grußt er, mandymal fo hoch, baf es Unftrengung toftet, ihn ju entriffern. Gin Beimifder fennt fich fo aus, und es ben Bugereiften bequem ju machen, liegt boch fein Grund bor. Epper ja? Er geleitet einen ein gutes Stud Beges, bas, beinahe nach Bebeutfamfeit bes ju Chrenden, langer ober furger ift. Dan gewinnt Beit, fich ihn einzupragen und ftill und beichaulich baruber ju finnen, mas er mohl an Borbilblichem vollbracht. Rebenbei bemertt: bas foftet hier und ba ein ansehnliches Ropfgerbrechen. Es icharft fomit ben Berftand, befchaftigt bas Gedachtnie und lagt in mahrenber Banberung feinerlei Langemeile auffommen.

Bas Adam Mayer vollbracht, das lag fur diefes Geschlecht erhoblich gurud. Bas er gewonnen und erworben, das hatten untluge Erben vertan und bergeubet. Es bestand somit keinerlei Anlas mehr, sein Andenken hochzuhalten. Dagegen hatte sich Serr Felberer im gleichen Bezirk als erfüllt von Gemein-

geift und ber löblichen singabe an die Angelegenheiten ber sichnen und vielbejungenen Baterstadt bekundet. Ihm also, nach einem alzufrühen und im Interesse bei Allgemeinheit nicht genug zu beklagenden Ginschien, ihm wurde die Adam-Mayer-Gasse, und damit ein Endden nur vom Wechsel der Gemeinderatsmehrheiten begrenzer Unsterdichkeit zugeichrieben.

Der Beschluß bes Stadtrats traf Franz Mayer im tiessten. Umsonst hatte er seine Freunde in ber herrschenden Partei beschworen, ihm dies zu ersparen. Ja, wer war er benn, was vermochte er, baß man auf ihn hören sollte? Ein abgetaner Statist. Stärtere Rücksichten und Erwägungen siegten, und er war um eine bose Entschuschung reicher. Auch das letzte war ausgetilgt, das an die große Rolle erinnerte, die seinem Geichlechte worden beschieden gewesen.

Seine Bereine freuten ihn nicht mehr. Er traute sich faum noch heim. Mit niebergeschlagenen Augen, mit sich selber heftig rebend, schlich er durch seine Agen? An allen Eden schien ihm seine Demutigung zu fiehen und Bache zu halten ob der Einfahrt seines hauses. Und eine tiefe, doch wehrlose 30rnigfeit gegen sich, die Berrichenden und vor allem das Schiefal war in 'ihm. Er konnte in ein stumpfinniges Schluchzen ausbrechen, gedachte er bessen, was man ihm hinterriches angetan.

Die Frau achtete nicht mehr darauf ober auf sein Treiben. Ind herz getroffen sichlte sie sich auch; aber sie zeigte es nicht. Die Linnerl war zu versunken in ihr junges Glüd, als daß sie sich um den Bater groß hatte thumern mögen. Es war ja nicht viel, was sie genoß. Und bennoch war es mehr, als sie je zuwor gehabt hatte: ein Spaziergang im Prater, Blumen am Gurtel, benn Peter Gröger sah sie gerne schmuck und war nicht wenig stotz auf seine Gesliebte, mit ber man sich so gut sehen lassen konnte. Hernach sich wo niebersesten und gute Musik genießen, die sie so siebersesten und gute Musik genießen, die sie so siebersesten und gute Musik genießen, die sie sie so sieben dass kam teuer, ein Abend im Ourgibeater, der sie immer mächtig erregte und ihren Gedanken auf Bochen hinaus Nahrung gab. Sie saßte so erstaunlich rasch und immer den Kern der Dinge. Und dabei war sie stechesbeschen und in ihrer Liebenswürdrösietit immer aleich.

Ram Abam einmal nach Baufe, bann ichlich eine arge Berftorung burch famtliche Stuben.

Beim Militar hielt er sich allerdings nach wie vor gut. Fur ben Zwang aber, ber auf ihm lag, und ben er mit jedem Tage unwilliger ertrug, rachte er sich basheim. Rein Besuch mehr ohne habliche Auseinandersseungen, ohne Borwurfe von einer erschreckenden Gemeinheit.

Immer ging es ums Geld. Denn er brauchte bessen so entsehlich viel. Da war die Marie, die sich ihn völlig unterworfen hatte. Er wuste, wie nichtsnutig das Frauenzimmer sei, daß sie ihn betrog mit dem ersten besten, der ihn beit Augen stach oder einen ihrer Wünsche erfüllte, sich immer wie die rechte Soldanendirne benahm. Aber gerade dadurch hatte sie's ihm angetan. Auf ihn wirfte ihre Schamlosigsteit wie ein immer neuer und unbessessicher Reis. Denn wie sie war, so war sie durch ihn geworden; der erste war er gewesen und wollte der Bevorzuge sein und bseiben.

Sie verhehlten nicht mehr, wie sie miteinander standen. Mahren Mutter und Schwester im Nebenssimmer saßen, taten sie breit und sessied is abschweise in Abenseite ichen Jahnfereien ab, oder feierten sie ihre Verschhuumgen. Er konnte nicht mehr los von ihr. Und der zügessehe die in der scheide Liche vermochte nichts über sie und ihre robuste Schönheit: er war wohl der Richtige für sie. Nach der tollsten Nacht, durchschwärmt und durchjubelt bis zur lesten Neige, war sie zur Arbeit munter und versah in ihrem Dienst nicht das mindeste. Denn eine unerhörte Lebensfraft war in ihr.

Er war wieder einmal dagewesen, Geld heischen. Denn er hatte "iber bie Beit", und sie wollte tangen geben und hatte ihm rund heraus erflart, fame er nicht mit, so wife sie fich ichon wen andern.

Der Mutter hatte er schwer genug einen Gulben abgeprest. Mehr hatte sie offenbar nicht, sonst hatte sie's ihm sicherlich gegeben. Denn an diesem Machmittag war ihr eine ftarfe Furcht vor bem wusten Burichen gefommen, ber offenbar zu allem fähig war. So verwilbert sah er aus, die schwarzen haare tief in die Etirn gefammt, die Augen tuctisch und hissig und mit so hartem, undewustem Griff langte er immer wieder nach dem Seitengewehr.

Sie atmete auf, ale ber Bater, ihr seit Jahren jum erstenmal gelegen, erschien. Es tam ju neuen, zwecklosen Ichnereien. Der Alte hatte nichte. Der Abam sollte bort hingehen, wo was zu holen sei, statt immer wieder armen Leuten im Sach zu liegen und sie auszusiehn. Im britten Stoch, ba

gibt's mas! Und er verfiel wieder in fein unflatiges Schimpfen über Die Grogmutter.

Frau Rathi Mayer erschraf: "Was rebst du ba, Frang?"

Er aber ließ nicht ab. Ja, jest werde man ihnen bald das haufe verfaufen überm Kopf. Als Betteleut' müßten sie von dannen gehen. Sie aber, ja, die siest warm und weich, und der kann schon gar nichte geschehen. Alles um sie haust ab durch die Schuld ihrer Erbarmungslosigsteit und Selbstjucht; ihr kann man nicht zu. Eine Lettion wenn sie betäme! So einen richtigen Deuter! Er numsche gewiß keinem Mensichen auf der Welt etwas Boses. Aber der gebühre es nicht andere, dem alten, scheckent für und simmer nur auf sich und sonst gar nichts gebacht habe.

"Und die Roff, Mann?"

Ja, da hatte sie freisich in ben Sad gegriffen. Aber voarum? Aus Gure? D nein, nur um ihn zu drgern und ihm zu zeigen, nicht einmal in seinem eigernen Hause gelte sein Wille etwas, und sie könne, wenn es ihr paßt, Gottes Berheißung umstoßen, nur weil sie ein Geld hat. Damit hatre sie ihm schon gar nicht kommen sollen. Als ob das nicht schon dhnebies genug an ihm fraße, sich er diese Person mit ihre Balger nut im Hofe. Eben, daß sie nicht hinter ihm berspotten, eben nur das. Just vor die Rase, damit er keinen Bissen mehr in Rube esen tonn, habe man sie ihm hingesest. Aber, das werde auch noch einmal was geben. Bei seiner Geele und Seligkeit!

Der Abam hatte genug. Das fuhrte ju nichte,

und das kannte er schon auswendig. Und bennoch war ihm diesmal, als hatte jedes Wort eine neue und eindringliche Bedeutung, als schlige es lichtscheue Wurzeln in ihm.

Er ging. Ohne Gruß ichmetterte er die Ture hinter fich zu. Rur ber Marie fagte er noch, sie solle sich bereithalten. Die Alten möchten machen, was ihnen gefiele. Getanzt werbe unter allen Umftanden. "Beil wir noch jung und hellauf sind, was Mariebel?" Es lag eine ichferliche Arechheit darin.

Bohin aber oder mas junachft unternehmen? Er fuhlte das Bedurfnis, mit feinen Gedanten gang allein ju fein.

Er ging jum Greifier. Einen Augenblid hoffte er, ba ein Darleben ju gewinnen. Aber bamit war es ficher nichts, feitbem bie Mutter felber aufschreiben laffen mußte.

Bortfarg und brutend saß er ba. Und die Greissermadein, die ihm aus alter Inhanglichteit Gesellschaft leiften wollten, erkannten ihn kaum wieder. So unwirfch war er gegen sie boch niemass gewesen.

Immer von neuem sieß er ben einen Gulben auf bie Tijchplatte fallen ober ibn freifeln. Er wollte kein licht. Da sie ihn nach gewohnter Meise aufzumuntern suchten, ichnitt er eine gräßliche Fraße, baß es selbst ber sanften Warie zwoiel warb, und sie ben ichiechen Kerl endlich sich selber überließ.

Er wollte in seinen Grubeleien durchaus nicht geftort sein. Und sie waren von der Art, daß ihm auch das vertrauteste Gesicht unleidlich ward.

Denn mobin fich menben ober wie bas auftreiben,

was beschafft werben mußte, sollte es nicht ein mahrs haftiges Unglud feten?

Die Rathi? 3a, bie faß warm, wacherlwarm. Und fie hatte mancheemal geholfen. Das ließ sich nicht leugnen. Denn er hatte viel Gelb verbraucht und vertan in biefer Zeit.

Es war aber ichwer, bei ihr vorzufommen. Orbentlich melben laffen mußte man fich. Und oftmals hatte fie feinen Befluch, und man fam ibr ungelegen. Und fie ichamte fich dann bes Brubere, ber am Ende boch nur Feldwebel war, und, wie aus einer geheimen Rivalität, sie haßte bie Marie, die ordinare Person, immer noch.

Da hatte er so ziemlich ausgespielt Wenn bie eber Alte, ber bafür hinter ihrem Wäden jammerlich auf sie schrieben. Ja, wo hatte ber Abam nicht schon ausgespielt? Doch eigentlich nur bei einer einzigen noch nicht, und bie wollt' er benn auch nicht sahren laffen, es kofte, was immer.

Und bie Alten, immer bie Alten!

Richt zum glauben, wo sie einem alles im Weg ftanben und ber Jugend Licht und Luft nahmen. Er at einen grimmigen Fluch, so laut aus feinen Gebanken, baß die Mabeln, die im Gewöls immer noch auf eine gnabigere kaune hofften, eilfertig nach seinen Bunichen fragten. Daß sie zum Teufel gingen! Sonst begehre er in aller Ewigkeit nichts mehr von ihnen. Sie entfernten sich getrantt und endgultig.

Ober bie Rofi? Gut. Die hatte Gelb, maffenhaft Gelb. Man fprach allgemein bavon, wieviel fie Jahr

um Jahr erubrigten und ber Gpartaffe gaben, bamit es weiter muchere. Aber fein Berg fur ben einzigen Bruber hatte fie. Und fie gab gewiß freiwillig nicht einen luderten Rreuger ber. Denn fie mar geizig geworben, und Die beiben Menfchen fcharrten und raderten, ale mare man fonft ju wirtlich nichte auf ber Belt. 3m Boien aber? Gie mar boch nie allein, baß man ihr batt' einen nutlichen Schreden einjagen fennen, wogu fid ber Abam fonft gang gern getraut batte. Da maren handfefte Befellen, Die ber Deifterin auf jeden Quieticher ju Bebote ftanden, und gu Abend faß ber gummel, ber Dapratil, mit feinen groben Tifchlerfauften ficherlich ju Baufe, und fie gahnten fich an aus Dubiafeit und Langemeile. Da mar nichte ju machen. Mirgende im Guten. Wie efelhaft bas nur mar! Er frie bor fich bin.

Damit aber fam man nicht weiter.

Erft wollt' er schuldig bleiben. Aber die Greißlerin war gang ausändmewerie gubringlich, und ber eine Gulben half ihm ja boch nichts. Er gabte, ichnalte sein Seitengewehr vorschriftemäßig fest und trat vollig gebankenlos in ben Hof, der zu versben begann. Denn es war sehr dunftig, und die Ruhse frech über ben Boben.

Es schien ihm burch ben Rebel, ale fahe er bie Dienstmagb ber Ahne fortgeben. Und biese fetre er fich ale Zeichen: war bie alte Frau allein, so wollt' er ihr sein Anliegen vordringen; wo nicht, wieder umfebren. Denn es zog ihn.

Ein Schuttelfroft ichlug feine Bahne gufammen, gebacht' er, mas geschah, wenn er fich auf feine Beife

Gelb verichaffen fonnte. Das mußte verhatet fein. Und voch war baei, wenn er bie Ahne barum anging, bie beffen hatte, genug hatte, mahrend er fich anders in feiner Beife zu heffen mußte?

Er fpahte aufwarts. Doch brannte nirgend ein Licht, und langfam flieg er bie brei Treppen empor.

Wie ausgestorben war bod bas haus. Diemand auf ben Gangen, ba sich sonft Rinder tummelten und riefen.

Er ftanb vor ber Eur ber Alten. Mit einem fraftigen Rud jog er bie Rlingel.

Ein bunnes Greifenstimmchen: "Ber ift'e?"

Die eigene Stimme fam ihm fremb vor. Er wußte nicht, wie's ihm einfiel: '"Ein armer Mann tat' icon bitten . . . "

Die Tur marb halb geöffnet. Er brangte fich mit einem Ruck burch ben Spalt. Sie erkannte ihn und erschraf: "Beffas, ber Abam!"

Sie durfte nicht ichreien. Etwas Fremdes war in ihm, handelte, bestimmte immer bas 3weckmaßige. Und so neigte er sich ihr zu und flufterte sehr heiser: "Die Ahndel muß net erschrecken. 3ch tumm' wegen ber kinnerl . . ."

"Wegen ber Einnerl?" Gie musterte ihn argwöhnisch. Aber schon hatte er bie Tur geschloffen und ftand so, baf er ihr ben Ausgang sperrte. "Aber warum kommt sie mei selber?"

"Ja, wegen ber Linnerl. Und felber fommt fie net, weil fie fich net traut . . ."

"Das lugt ber Abam . . ."

Geine Rechte fingerte nervos an feinem Geiten-

gewehr: "Einen Lugner mußt' mich die Ahnbel just net heißen. Die Linnert traut sich met. Und schreien sollt' die Ahnbel net. Es braucht's net, daß das ganza Haus weiß, da davon wir reden."

Sie bereute beinahe, baß sie eine Regung von Furcht gewahren saffen. Wer konnte ihr anwollen? Und gang ftrad schritt sie voraus. "Go komm! Die Efte laft mir offen!"

Er folgte. Gie entzündete bie Lampe. "Bar' just net not, daß die Frau Ahndel ein Licht macht."

"Gar so inegeheim haben wir zwa nir miteinander."

"Rann man nie net wiffen," er schnaufte schwer und feuchend und schloft vorsichtig und bennoch jah bie Tur.

"Die Einr bleibt offen."

"Sab' ich's halt vergeffen, und jest ift's gu." Er ftand immer auf ber Lauer, immer fo, bag er ihr ben Ausgang fperrte.

"Und was willft? Was ist's mit der Linnerl?" So dunn war ihr Stimmdjen! Ein Zirpen, das ihm bennoch immer starter auf derven ging, so herrisch und so voll gehässigen Mistrauens war es, und so scharf lugten die vor Alter farblosen Augen zu ihm herüber.

"Ja, mas foll's mit ber Linnerl fein?" Er brehte feine Dute hin und her.

"Saft beine eigene Lug' fcon vergeffen? Dber mas ftehft ba wie ber Bettelmann, wenn er fein Gefabel net weiß?"

Er versuchte gu laden, aber er brachte nur ein

hafliches Grinfen zuwege, vor bem es einem graufen fonnte: "Beht mir a net viel andere."

Es war ihr gang recht, baß er so zögerte. Bietleicht tam inzwischen die Magb gurud, obzwar fie, nach ihren Jahren, sehr langsam war und wie immer an Cametagabenben eine Menge von Besorgungen hatte. Und bennoch ging ihr dies Jusammensein zu sehr wider ben Errich, als baß sie's fur die Dauer ertragen konnte. "Also: was willst eigentlich? Dir Gutes gewiß net!"

"Ja, warum benft benn bie Ahnbel eigentlich fo von mir? Bas hab' ich benn ber Ahnbel tan?" bemutelte er.

"Lag mich aus! Wann haft benn ichon mas Gutes wollen? Und warum warft benn sonft mit einer Lugen ju mir fommen?"

"Man hilft fich halt, wie man fann," orafelte ber Abam.

"Alfo, wird's amal? Bas willft?"

"Um ein Geld mocht' ich bie Frau Ahnbel ichon gebeten haben. Rur um ein biffert ein Gelb . . . 3ch icht's foviel notig gebrauchen . . . " Das hatte wieder ber andere aus ihm gesprochen.

"Rein' Rreuger friegft."

"Dasselbe hatt' ich von ber Frau Ahnbel schon ofmals befommen. Ausnahmsweis' schenkt sie mir vielleicht was anderes, wenn ich i' recht schon bitten tu'. 3ch ith's gar so sehr brauchen."

"Das follet fich bie Ahndel überlegen. Meiner Geel'

und Gott: ich weiß mir net andere gu helfen. Und

man fann nie net miffen, mas ein Menich in ber Defperation tut." Schon flang eine bofe und tudifche Drohung burch bie Bitte.

Das reigte sie. Derfei hatte fie nie vertragen. "Chau, daß du weitertommit. Fur bich hab' ich net ein luckerten Kreuger. Ich hab' mein Gelb net dagu, damit man's versauft und vermenschert."

"Ahndel!" Aber er bezwang sich noch. "Aber ber Rosi hat die Frau Ahndel geholfen. Der Linnerl tat' sie helfen, wenn's die brauchen mocht'. Warum mir net? Just mir net? Bin ich was anderes zu ber Ahndel, wie die?"

"Beil bir in Ewigfeit net jum helfen ift."

"Und warum benn net, Ahnbel?"

"Beil'ft ein Fallot bift."

Ein besinnungsloses Röcheln ber But. Eine Baffe, jum Stich gesenkt, in ber Luft aufbligend. Giu jaher Schritt jum Diwan, auf bem die alte Frau saß, aufweise getan, mit fteifen Knien, als rise etwas ben Abam vorwarts . . . "Abam . . . X . . ," Und Totenftille.

Der Abam fuhr zusammen. Ihm gegenüber saß etwas und regte sich nicht. Der Kopf war zurüdgesunken in die Kissen; die Augen offen und vergtaft; der Untertiefer weit geöfsnet. Die Hände waren gekrummt und stanben so gräßlich von der Brust ab.

Er jah an fich nieber. Scheu; verhohlen. Es schufttelte ihn babei. Rein Tropfen Blut war an ihm. Sein Geitengewehr war blant, und er atmete tief und bennoch horbar ftopnenb.

Mebann rif er eine Gelblabe auf, in ber er ihre

Wertsachen vermutete. Etwas Geld, für seine Begriffe ein hoher Betrag, sag ba. Er nahm eine Summe zu sich, die ihm für eine Zeit genügte, und ließ ben größeren Rest zurüd. Bon ben Schmudsachen, bie herumlagen, nahm er nur zwei versteckte und wie vergesiene Ringe. Er richtete alles nach Möglichkeit wieber her, wie es gewesen war, sorgfättigst, damit keinerseit Unordnung die fremde hand offenbare, die eben erst hier gewühlt.

Das war besorgt und er in Sicherheit. Gesehen hatte ihn niemand. Er legte ihre Zeitung entfalter vor sie hin, als sei ihr im Lesen etwas zugestößen. Reine Gewalttat hatte sich begeben. Daß eine Frau in biesen Jahren einmal plöglich ausschicht, das war nur natürlich und gab keinen Ansaß zum Verbacht.

Einmal noch faßte er nach seiner Baffe. Atemloe, sprungbereit, zum letten entschlossen, bie gange Geele im The, fiand er hinter ber Tur. Denn ihr näherte sich ein schlärfenber Schritt. Ein Sufteln erflang davor. Ein Zittern überlief ben Abam und ließ jeine gang Gestalt schwingen. Er fah rot.

Das ging vorüber. Langfam, so unendlich langfam. Er harrte, eine Sollenerwartung fur bas herz. Die wieder die Totenstille ihn umgab, wie er sie noch nie gehort zu haben vermeinte. Aledann, vollig ungesehen und unbeachtet, huschte er die Treppe hers unter.

Alle Fenster bes Saufes ivvaren ichon bell und blidten leuchtend in ben tiefen hof. Auch bie ber Rosi. Er brüdte sich un ihnen vorüber, ohne bas geringste Verlangen, einen Blid ba hineingutun. In feiner Bestentasche fnisterte bas Gelb, wie er beffen foviel noch nie beisammen gehabt. Er langte banach, betaftete und brudte es gartlich und fuhlte sich feltsam getröftet. Es war gut gegangen, und nir war geschen.

Er tat einen grellen Pfiff, mit bem er die Marie zu rufen pflegte. Sie fam schon im Staat und hing fich in ihn ein.

Einige Schritte, und er blieb ftehen und fah fich argwohnisch um: "Geht ba net wer hinter une, han?"

"Wenn ichon! Rannft bas niemanden auf ber Baffen verbieten, Tichapperi!"

"Ich mag's aber heut' net. Laffen wir ihn voraus."

Bieder einige Schritte. "Ber fieht benn bort?" "Ber soll benn bort ftehn? Salt ein Sicherbeiterer."

"Co. Co. Ein Gidyerheiterer. Ich weiß net, mir ift heut' entrifch."

"So geh in die Rafern' schlafen und laß mich aus." Er riß sie vorwarts. Wieder: "Ein Lamentabel wird's geben. Rann sein, jest schon."

"Bo benn, Abamerl?"

"Salt irgendwo. Frag' net so balfert. Komm lieber. Draht wirb, Mariebel! Und wer bid heut' anschaut, ben zermantschger' ich."

"Ra, na!" Affte fie. Es war völlig duntle Macht. Der fternlose himmel hing tief und war graulich. Der Nebel brandelte. Ein kagender Bind, wie vorm erften verfrühten Schneefall raunte durch die Baffen, die fie durchsichritten, und lieft die Badflammen guden, geistern und tangen, wie verwunschene Geelen.

#### Biertes Rapitel

## Adam Mayers Ausgang .

Am außerften Saume ber Grofftadt fteht bas Tang-lotal. Am Sugelabhang.

Dahinter behnt sich freies Feld, ju follechten Zeiten oftmale ber Unterfolluf ber Stammgafte. Denn hier ist ein beständiger und fehr merklicher Wandbel ber Vermögeneverhaltnisse; oftmals felbst über Racht.

Bu anderen Malen ift es ber Schauplah mufter Szenen, die eine gnadige Racht verhaltt. Schaube und Berbrechen haben hier in oben Baraden, die man einmal zu irgend einem 3wect errichtet und abzubrechen verzeisen die gemeinsame Schlummerstatt. hilferufe manch einer, die man zuerst hierher gezert, bis sie sich spater freiwillig da einfand, verhallen ungehort, ehe sie die nachsten, zerftreuten Saufer erreichen. Die Sicherheitswache scheut biesem Pooften als gefährlich. Denn das Messer arbeitet slinfer und sicherer als der Sabel.

Bierher jog es ben Abam und bie Marie.

Er legte fein Geitengewehr vorschriftsmäßig ab, und sie betraten ben Sangraum, ber schon fehr gefüllt war.

Die Mufit, von ber Art, bag fie einem "am Beigens barm bie Geele aus bem Leibe zieht", fchrillte burch eine

ichwule und ftidige Luft. Denn man tangte, bie Zigarre ichief im Mundwintel. Der fußliche Geruch ichlechten Zigarettentabate ichlug burch, beklemmte, reigte gu einem unablafigen Suften.

An ben Manben teinerlei Schmuch, wenn man nicht schleche Olfarbenbrucke in blinden Golbrahmen ober gar großgebruchte Berordnungen mit fehr flaren Borichriften, bestimmt, Jucht und Ordnung in dieser Gesellichaft zu erhalten, dafür gelten laffen wollte; da und bort ein Spiegel, damit die Madden einen Blich hineintun fennten. Der Boden voll von Jigaretteuresten und Tabafftummein.

Dienstmadchen, die schon so lange ohne Stellung waren, baß es wirklich faum lohnte, sich erft wieder eine zu suchen, wo man es boch vor ben erigen Seffarturen ber Gnabigen nirgende aushalten fonnte. Und endlich, es ging auch so. Berhungert war noch feine, und man genoß minbestens sein Leben, solange man jung und habich war. Was hernach fam? Men ging's was an und wozu sich darüber Gedanken machen?

Die Burichen hatten freche Gesichter. Alle sahen, troß ihrer Berlebtheit, junger aus, als sie waren. Sehr viese waren von Blatternarben entstellt, "als hatte ber Teufel auf ihnen Erhen gebrofchen". Alle trugen sie Spisnamen, die hablich ans Notwelsch anklangen und gern auf irgendein Gebrechen beuteten. Und sie waren sämtlich heiset vom viesen Biertrinken und dem häufigen Rachtsiaen im Kreien.

Tangen aber fonnten fie allesamt meifterlich. Es war Schwung und Leibenschaft in jeber Bewegung, David, Berte V.

wie sich's gar nicht erlernen laft. Ein Reigmittel, unwiderstehlich, das jeden Rerv in ihnen aufpeitschte, war die Musse und ber freche, triviale Rhythmus, mit bem hier jede Beise heruntergehubelt und zum Gassenhauer vergerrt wurde. Denn jedes Tempo ift biesen haftigen Fußen immer noch zu langjam.

Man ließ sich ju effen und zu trinken geben. Das Beste, was biefes Daus bermochte. Der Abam knaue ferte nicht. Bur keinen rechten Sunger hatte er. Desto gieriger trank er in sich hinein und blickte mit heißen Augen in biefes Gewühl, um bas die Leibenschaften dampften, ohne die fahlen Wangen ber Manner roten zu tonnen.

hier war er Konig. hier galt er immer noch. Er brudte ben Arm ber Marie so heftig, baß es ihr beinahe wehe tat, und neigte fich immer naher zu ihr. Sie lächelte bazu; breit, frech, ihrer selbst und ihrer Sache sicher.

Er war ben Abend sehr wortfarg. Manchmal sprudelte es aus ihm; unsinnig, eben nur Worte wie aus bem hohlen Fas. Die Marie tauschte er damit nicht, und sied musser nur nicht, was sich in ber kutzen Weile mit ihm begeben haben konne, die man einander nicht gesehen. Hernach versank er wieder in sein dumpfes Stillschweigen, das ihn befiet, ohne daß er es abschütteln konnte. Und eine innere Glut, stark, daß er besorgte, man musse ihren Loberschein merken, stieg ihm bis an die Ohren.

Er mar anders ale fonft. Co ichwer aufzumuntern war er. Und fo voll geheimer Boshaftigfeiten. Das fah bie Marie wohl, und fie murbe argerlich. Denn

man war nicht hierhergefommen, um sich auszulangweilen ober damit man einander anschmachte. Sie stieß ihn fordernd an. Er schraf auf und flierte bekartig nach ihr.

Bu ben beiben gejellte fich ber Depi. Er mar aufgetaucht, gang ploBlich, und nahm an ihrem Tifche Plat, ale frunde ihm bas Recht unbestritten gu, legte fich por, bediente fich jehr ungescheut und ichmatte erichredlich viel und wie eine Elfter burcheinander. Batte ihn wer bestellt? Der Abam mußt' es benfen. ihm felber aber mar immer noch ein lahmenber Stumpffinn. Alle feine Schlagfertigfeit ichien von ihm gewichen. Er lachte ju ben Bigen bes Benoffen, groblent, ohne ju miffen moruber, an ben unpaffenbiten Stellen, ohne bag ihm eine Entgegnung einfiel. Bas ber nur aufammengaggte! Und wie gierig ibm bae Mabel horchte! Dur ein großer Bag gegen ben Edmarober, ber fich's ba wieber auf feine Roften aut geschehen ließ und fich babei nicht einmal entblobete, unter feinen Augen mit feinem Dabel ju icharmieren, war in ihm und fuchte unbeholfen nach einem Unlag, beutlich ju merben. Aber es mar heut' uber bem, mas immer er unternahm, wie ein Drud, ber immer arger murbe.

Er bliette, eine Ablentung judend, in das Gewühl. Das ichob sich ichwindelig und verwirrend durchien. Das ich die fichen haarfarben leuchteten; auch Grauhaarige juchten hier noch ihre Lust und wurden begehrt. Manche tangten gar im Ropftichel, und einer anderen brandrote Flechten flammten frech und forsbernd vor.

Der harte Afgent ber Tichechin; bas Lipeln ber Polin; echtwienerische Gurgellaute durcheinander. Johlen und Rreischen aus Bruften, welche bie Luft zu fprengen brohte. Drohnendes Lachen und gurrendes Kichern; schweres, beabsichtigtes Stampfen auf ben Boden, baß die Stube zu zittern schien; ein tierischwilder Juchezer, ber die schwile und schwelende Luft zerriß. Paare, die verschwinden; neue, die in den Reigen treten, ber sich ununterbrochen, endlos, immer wiegend und taumelig dabingiebt.

Er merfte gar nicht, daß die Marie von seiner Seite verschwunden war. Aber ein Weischen tam sie, schnell atmend wieder. Pepi geleitete sie sehr rittersich zu ihrem Plas. Adam fuhr auf: "Schmaroger! Billft leicht da auch ichmarogen?"

Die Marie maulte. "Du tuft ja nir bergleichen!" Er beruhigte fich und trant.

Es war aber ein bofer Tropfen in seinem Glase. Er emporte das ohnehin hitige Blut des Adam. Dinabies war er in einer Stimmung, die er an sich noch nicht kannte: im höchsten Grade schreckhaft und wieder argwöhnisch; erfüllt von einem Wunfa nach überwäßiger Lustbarfeit und in sich dumpf und irgendwöhn horchend. Er hatte das Gefühl, die Beine wurden ihn nicht tragen. "Ja, die drei Stock"!" murmelte er und sah um sich, gang erichrocken, ob ihn nicht wielleich; einer gehort habe. Wenn school! Wern wußte denn, was ihm in diesen Worten lag?

"Tangen wir eins!" Er erhob fich schwerfallig. Aber alle feine Mubigfeit und Beflommenheit war verflogen, ba er antrat. Ja, bas tonnt' er wie teiner!

Wie er bie Marie nun zierlich und ritterlich nur mit einer Sand fuhrte, beren Leitung bennoch unwiderfiehlich war, sie nun wieder mit beiden Armen un fich riß und sie in immer schwellerem, ja schamlofem Khythmus schwente, sich zu ihr neigte, daß der heiße und fliegende Obem ihres Mundee ihm über die Schläfen hauchte, und wie er sich dann wieder abkehrte von ihr — da tam ihm keiner unter diesen behenden und verwogenen Gefellen gleich.

Er wußte bas wohl und berauschte sich baran. Zu immer fuhneren Jiguren. Er fonnte gar nicht mutbe werben. Es war eine Freude ihm zuzusehen. Die Marie, die boch etwac aushielt, spurte, wie ihr die Knie zu zittern begannen, wie ihr herz jchlug, daß sie schier keinen Arem mehr bekam. "Auskassen!" ganz ichwach. Er entließ sie mit einem triumphierenden Blick und einem gellenden Aufschrei der Luft, nahm sich die Kothaarige und raste mit ihr weiter, unbandig, rastlos wie ein rechter losgelassener Teufel. Ram er aber an ber Warie vorüber, dann neigte er sich immer wieder zu ihr: "Sast genug, Mariedel?" und versichlana sie mit beachrlichen Blicken.

Endlich hatte auch er genug. Mitten im Tang blieb er ftehen, fant auf feinen Stuhl, fullte fich feinen Stupen und leerte ihn mit einem Zuge.

"Noch ein' Bein! Aber einen beffern mocht' ich!" befahl er.

Eine unendliche Bellhorigfeit war in ihm. Durch au ben Trubel meinte er jedes Wispern zu vernehmen und beuten zu tonnen; jedes Summen und Sausen ber Gasflammen. Und wiber Willen mußte er auf alles

horden. Ale mare jeder Laut wichtig und enthielte irgendeinen geheimen Bejug auf ihn, ben er fich nicht entgehen laffen burfe.

Die Marie hatte sich verschnauft. Sie tangte mit bem Pepi. Ja, das Verrederl hielt nicht viel aus, bachte der Adam hamisch, da sie ein anderer nahm. Mit einer immer gleichen, unauslösichlichen Begierbe solgte er ihrer Gestalt durch alle Berschlingungen des Tanges und bennoch wieder mit einem tiefen Mistrauen. Denn sie war schlecht, in die Seele hincin ichlecht war sie ja doch.

Salt, fo paften fie zusammen, mußte er fich benten. Und es schuttelte ihn babei wie aus einem ftarten Widerwillen, gegen ben man nichts vermag.

"Jest ift's genug," befahl er hart. "Da schmeißt bich nieber und trinfit."

Gie gehorchte unwillig genug: "Rachher fonnteft aber auch ein wengerl unterhaltlicher fein."

"'s ift mir net banach," fnurrte er murrifch.

"Dann laß mir meinen Gpaß."

"Ra!" Das tam fehr hart und ftodisch. "Da bleibst und trinkst eine mit mir. Rachher wird punttlich gegangen."

"Es verlangt fich mir aber no gar net."

"Aber mir will fich'e!" Und sein Blid war so, daß selbst fie etwas wie Scham und Furcht in sich erwachen fühlte. Und sie kannte auch den Bon, und sie wußte: klang der einmal so, so war Widerstand gefährlich.

Der Pepi fam wieder. Er brangelte sich an die Marie und wollte sich einschenfen. Abam zog mir einem boben Fluch bie Flasche weg.

"Bas haft benn heut' nur wieder, Abam?"

"Gefreffen hab' ich bich. Schleich bich! Aber ichleunig."

"Du bift heut net schlecht grob," maulte die Marie und lächelte ein Lächeln nach bem Pepi, von bem ber Abm fiblier, es fohnte ihn ben legten Reft seiner Besonnenheit und einem andern das Leben toften. Aber er hielt noch an sich, empfand aber freilich dabei, wie alle Stränge seiner Gelbstbeherrichung trachten und zu reißen brobten.

"Ja. Du bift heut' net schlecht grob," echote ber Pepi, ber mutiger warb, weil er fich in so machtigen Schut fah. "Begen ei'm Eropferl Bein!"

"Beehrst halt wem andern!" Abam erhob sich mit bedrohlich funfelndem Auge. "Gegangen wird. Wirtshaus! Zahlen!"

"Gehft wirklich schon, Abamerl?" schmeichelte Die Marie.

"3ch hab's gesagt, und ich mein's. Die Gesellsichaft fliert mir's." Er sagte die Beche an, die ziems lich ins Gelb ging. "Garberobe für die Fraulein!" Und er warf noch eine Krone hin.

"Bleibst vielleicht net noch ein wengerl? Mir zu lieb?"

"Da. Ret einen Augenblid mehr."

"Und warum benn, Abameri?"

"Weil ich's fatt und gefreffen hab'. Alles. Bersftehft? San?"

Der Pepi half bem Fraulein Marie in ihre Jade. Bas ber Buriche fich heut überhaupt besonders babei fur Bertraulichkeiten herausnahm! Er fingerte ihr doch ordentlich am Salfe, und fie schloß die Augen wie eine Rage, die man strählt. Dem Abam fan's wie ein Koller: "Das Madel laßt aus, du Wurftel."

Die Marie begutigte: "Wenn bu net hiffit? Und er hat überdem net einmal was Unrechtes tan."

"Das a no? Und gar vor meiner am Enb'? Geh!" Und ber Abam lachte grimmig.

"Ich weiß net, wie du heut' bift," meinte der Pepi gefrantt. "Immer willst wem an. Da fonnt' man rein auf Gedanfen fommen."

"Bar' dir gar nuslich, famst einmal auf so was. Aber behalt sie nachher fur dich, hörst? Ich bin net neugierig. Und ich bin halt so, wie ich bin. Allo marich!"

"Just net. Igh bleib' just ba," entichieb bie Marie, menter ernstich getrante, und jeste sich trusig nieder. "So 'rumfchaffen laß ich net mit . Dahier bin ich fein Dienstbot'. Ich jind' ichon noch Gefellichaft."

"Gehft mit? Dbft mit gehft?" Der Abam gischte formlich und rif bie Marie heftig am Arm.

"Dbft loelaffen wirft? Du gerreift mir mei' Jaden." Gie knopfte fie langfam wieder auf und fah gereigt und herausfordernd nach ihm.

"Wenn die Fraulein Marie aber bableiben will?" mengte sich ber Pepi ritterlich und feine Zeit witternb ein.

Abam fuhr ihn an: "Maul halten! Dber bu fangft eine."

Man merfte ichon, was fich ba entipann. Man war neugierig geworben. Sigende erhoben fich und warfen fpige Reben barein mit jener Freude am Schuren

fremden Saders, die allgemein menschlich ift. Ein Kreis bildere sich um sie. "Gleich werden s' raffen, rähte ein dunnes Stimmchen, noch atemlos vom Tangund in der Erwartung eines neuen Bergnügens. Der Reigen ging weiter, ließ die habsliche Luft erzittern. Der Pepi stalte sich durch die Juschauerschaft beseuert, berefflichtet, die allgemeine Erwartung in seine Schneibigkeit zu rechsfertigen. Biel sonnte ihm doch nicht geschehen. Und so fah er dem andern so fest ins Auge, als er's vor alter Scheu nur irgend sonnte. "Red" net so frech daher," entgegnete kr, "oder ich bruck" bir eine an."

Abam gudte hochmutig bie Achfeln. "Abfahren, jag' ich, Wurftel!"

Pepi wurde immer mutiger, als ber andere nicht gleich ju Tatlichfeiten überging. Ind be eine Unteredung, bie nun sichon lange Jahre hinter ihnen lag, siel ihm ein. Damals hate er sich von einem Mabel wegighrechen lassen, das ihm gut gesiel, nur weil es sein Kamerad wollte; aber eben damals hatte doch auch der Adam gesagt, er hatte eigentlich keinen Mut und er glaube, wenn ihm einer dreist entgegentrate, so wurde er sich an den nicht trauen. Bar nicht vielleicht der Augenblich gesommen, ihm manche Demutigung, geschlucht im Laufe der Jahre, heimzugahlen? Ihm vor ieiner Gesliebten zu zeigen, daß man sich vor ihm und ieinem iMaul nicht fürchte? "Gelber absahren, Kallot ..."

Ein Aufschrei. Ginnlos fturzte ber Abam vorwarte. Er ichlug wie ein Butenber: "Zweimal in einem Tag Kallot? Dos ift zuviel. hin mußt werben. Bin- und auf ber Stell', Bundling, elensbiger!"

Der Pepi judite sich bes Rasenben zu erwehren. Er wich, feige Tude im Auge, das lauerte und lauerte. Und ploßlich — er wußte spater nicht mehr, wie er sein Schnappmesser in die Hand bekommen und es geöffnet habe — blinkte etwas, stieß vorwakte. An erwas hartem kam's an, bog sich, ging so glatt und muhelos weiter, drang tieß in etwas. Der Adam kand fill. Seine rechte Faust kifnete sich je gepreizen Finger griffen in die Luft. Er bog sich nach rudemakte, dahzen, furchtbar achzen. "Wir haben if was tan, "köhnte er, roten Schaum vorm Mund. "Bas tan haben i mit. ham mocht ich. ham." Und er sturke nieder.

Das war mit einer unbegreiflichen Schnelle geichehen. Roch ehe einer ber Polizeivertrauten feinen Abler aufsteden und einschreiten konnte

"Patrull". . ." Ein Schredeneruf. Die Tanger gerfloben. Die Mufit schrillte ab. Paare, Die gang versunfen im fußen Taumel nichts gemerkt hatten, saben fich verdugt um.

Meben dem Adam hatte sich die Marie niedergeworfen. Sein But ftromte vor, unsemmbar, ibdere Kleid. Sie achtete nicht darauf. "Siirb mir net, Adamers, mein Adamers," jammerte sie in einem traurigen Diekant. Den Pepi hielten zwei Agenten mit eisernem Griff. Er dachte nicht an Widerstand. Er winselte nur einfonig, jammersich.

Der Arzt beugte fich über ben Liegenben. "Stich ins Berg! Der Sob muß augenblicklich eingetreten fein."

"Ber weiß feine Leute?"

"Ich," ftohnte die Marie und erhob fich fehr muhfelig und gang in Tranen. "ham mocht' er, hat er noch auf die letzt gesagt."

Man hob ihn auf und trug ihn von bannen. Aus ber Ferne, verschüchtert, jahen die anderen, schen aus der Dunkelheit auftauchend, dem Juge nach, der den letten Adam Mayer aus der Adam-Mayer-Gaffe entführte. Riemand gab ihm das Geleit, nur gefefielt der Freund, der ihn niedergestochen, nur die Diruc, um die er fein Leben vor der Zeit vertan.

Dann erlofchen bie Lichter. Der Tang war gu Enbe.

### Funftes Rapitel

### Bahrrecht

Das Baus in ber Felberergaffe mar voller Un-

Noch hatte sich bie Bewegung, hervorgerusen burch ben Tod ber alten Frau, nicht gelegt, noch schwirten bie tausend Bermutungen, die sich immer, und läge icheinbar gar kein Anlaß bafür vor, an eine solche Gelegenheit knüpsen, in der Luft, und schon melbete sich gunächst als Gerücht die Kunde vom Ausgang bes Abam.

Es war aufgeflattert. Und man fprach ba unt bort bavon. An feiner Möglichkeit zweifelte niemand; jeder wollte langft fo etwas erwartet haben. Dur ju benen, die es junachst angegangen hatte, war noch teinerlei Post gebrungen. So gerftreute man sich biefen Tag wie jeden anderen und ging seine gesonderten Beac.

Allerdings fiel es der Frau Kathi Mayer auf, daş die Marie gar nicht heimgefommen war. So weith hatte sie die Frechheit doch noch nie getrieben, gleich über Nacht auszubleiben und der Frau alle Arbeit ju überlassen. Aber vielleicht war endlich so die Gelegenheit gefommen, sich der unseidlichen Person zu entledigen, mit der es auf die Dauer doch kein Ausstommen mehr war.

Und bennoch sollte die Zeit tommen, Jahre, viele Jahre nachher, da sie selbst biefes Geschoberes, so nichtenutig es war, mit einer Art Ruhrung benten mußte, als ber einzigen, die ihrem verlorenen Kinde Liebe entgegengebracht, so gut sie eben Liebe verstand, bie in seiner letten Stunde neben ihm gekniet war, bestrebt, sein vorstürzend herzblut zu hemmen. Denn keine Maaie aleicht der Erinneruna.

Es fiel ihr ferner auf, daß die Greißlerin eine ichnupfige Stimme hatte, als sie ihre wenigen Einstaufe bei ihr besorgte; williger und beflissener mads sonit, und ersichtlich etwas eradbsen wollte und an sich hielt; daß die Bekannten, denen sie begegnete, jo gewiß verlegen waren und sie mit barmherzigen Augen betrachtern. Wochten sie nur! Ihr verschlug das nicht, und am Ende, man durfte sie bedauern, immerdar und mit gutem Grunde.

Am Berbe ftand fie und richtete alles fur ein beicheibenes Mittageffen. Gigentlich mar fie gang froh in ihrer Einsamfeit. Da fonnte fie grubeln und in sich verfinken, und ihr wurde, wahrend fie so gedankenlos die Sande regte, beschidte, was zu schaffen und da des einer hubig zu brennen begann, in der Bohnung herumfegte, damit man es halbwege ordentlich habe, ba wurde ihr, als ichge bas Schlimmfte nun boch ichon hinter ihr, als ichnut' ihr nun gar nichte mehr begegnen, bas sie im tiefsten treffen und verleben burte.

Sie fonnte das sonderbare Gefühl nicht koswerden, als migte heute, juit heute, ein freudiger Bestuch tommen. Jemand, mit dem man sich so recht herzlich ausblaufchen tonne, eine Schale guten Kaffee vor sich, wie sie's in besseren Zeiten geliebt und sich nun schon solange nicht vergennt. Sie überprüfte die Borrate. Es hatte gereicht, und wenn's schon eine Berichwendung war, so mochte sie biesmal hingehen, und wills fommen solle ihr jeder und jede sein, wer immer ihr mit herzlichkeit begegnete.

Bielleicht hielt sie sich die Linnerl zu Sause und redete sich einmal mit ihrer Jüngsten aus, die ja soviel flug war? Denn es siel ihr auf die Seele, wie wenig sie sich um das Kind gefümmert hatte, verloren im eigenen Trübsinn, wie im Schwall schwammiger Wasser, die alles verhüllen und ertränken. Hatte sie die nicht von der Seite gelassen, da sie der Mutter noch so sehr der beturfte? Und war es nicht die höchste Zeit, sie zurüdzuurzen? Bielleicht machte man gemeinsam einen Sprung zur Großmutter und traf bort die Roserl, die sicherlich Totenwache hielt. Was sich dann fand, das mochte sich siches sich sieden.

In solchen Gedanken, in Stimmungen, zu fein, um sie nur zu haschen, wie sie eben ein vollkommen erichheftes Gehirn durchhuschen, fand sie die amtliche Berftandigung vom Ende des Adam und seinem letten Bunfch.

Gie brach nicht gujammen, und fie tat feinen Schrei. Rur mit ichredlichen Augen fab fie nach bem Boben. Dann: "Trinfgelb werben's Ihnen boch feins verlangen?"

Es ftand bei ihr fest, sie muffe ihn heimholen. Und jo richtete sie sich her, gang mechanisch. "Damit die arme Geel' eine Ruh bat," murmelte fie.

Cie versperrte die Wohnung; bei der hauemeisterin hinterließ sie, es folle jedes effen, wo es wolle, sie wise nicht, wann sie heimfomme. Bohin sie denu gehe? "Um den Adam," und nicht ein Zuden war in ibrem Gesicht.

Allein machte fie die traurigen Gange. Allein, wie immer. 3um Garnisonipital, wo er annoch lag; jur Polizei. Da horte sie eine Auskunft; dort erzählte man ihr etwas, das sie nicht begriff. Denn sie vernahm nur leere Laute, die in ihr so gar keinen Sinn ergeben wollten. 3u unterschreiben war allerhand. Man übergab ihr etwas. Sie steckte es zu sich, ohne seben Gedanken.

Und diese gleichgultigen, stumpfen Amtegesichter, bie bennoch bestrebt waren, etwas wie Teilnahme und Mitleid zu heucheln! Das war wohl das Widers wartigste von allem. Mit jedem hatte sie habern mogen.

Aber fie bezwang fich. Denn tief in ihr lebte jene

Scheu, Die unbezwingliche, Des Wieners vor ber Obrigfeit. Und bann, Die fonnten bafur nichts. 'Schuld an allem, immer unbesteglicher wurde biese Abergeuaung in ibr, war ein einziger.

Und ber war nicht ba. Der ließ sie allein Gange tun, wie sie wohl noch feiner Mutter verhangt gewesen waren. Aber geschenft blieb ihm nichte. Garnichte. Und nun wußte sie auch, warum ce sich so gesugh hatte, baß sie ben Abam heimholen gemußt. Es hatte alles seinen Zwock.

So rannen die Stunden. Sie empfand keine Mudisfeit. Rein Hunger tam über sie, und sie wurde nicht ichmad, wiervohl sie den ganzen Tag nichte zu sich genommen hatte. Ein Damon besaß sie und regierte all ihr Tun nach dem Iwedmäßigen.

Es begann ju bunteln, ba fie heimfehrte. Gie ichritt bie wenigen Stufen voran. Wie furz wor ester, bag fie ber Abam im Jorn, voll unbefriedigter Leibenschaften heruntergesturmt war! Es hatten fich viele Leute versammelt und saben bem traurigen Jug zu. Ber Kathi Mayers Augen war ein Schleier.

Gie fperrte auf. hinter ihr waren bie Erager; ftapfend, mit ichmerfallig ungeichickten Bewegungen, als besorgten sie, irgendwo anzustoßen und bem webgutun, ber langit nichts mehr empfand.

Sie fah um sich, wohin ben Abam legen. Da stand fein Bett, frifch ibergogen, wie fie's in ber Gewohnheit hatte, bamit er's orbentlich finde, wann immer er heimkame. Da hinein taten sie ben Toten. Dann gingen sie, und bie Frau atmete auf. Rur eine brennende Gehnsucht mar in ihr: Allein fein! Allein mit bem Abam!

Es mar ichon fehr buntel. Gie faltere ihm bie Bande ubere Rreug, nahm ihre filbernen Leuchter und ordnete fie. Aber es waren feine Lichter im Saus. Das betimmerte fie am meiften.

Und so kalt war es in der Stube, so furchtbar kalt! Ihr wurde, als musse ker Adam frieren. Das sollter nicht, nachdem er fur ein so kurzes Weilchen heimsgefehrt war, um so bald fur ewig wieder fortzugehen. Sie entzündete ein Feuer und wärmte, da es aufseuchrete, die verkammten Finger daran. Alsbann seste sie sich sich zur Leiche. Im Zwielicht trat die Ähnlichteit mit der Kathi besonders hervor. So wurde ihr fast gespenftig, als lägen ihre beiden Altesten, wie sie ihr das meiste Leid bereitet, nun auch nebeneinander gemeinsam auf dem Schragen.

Die Flamme im Ofen züngelte vor. Sie mußte der Flamme benken, die nicht fliebt. Es war eine rechte Trauer in ihr, und vor allem, und darüber verwunderte sie sich am meisten, keinerlei Überraschung ober Miedergeschlagenheit. Nur ein dumpfer Schmerz, der ihr ins Ollut gedrungen war und es gerinnen ließ.

Unablaffig ftierte fie ins vertraute Geficht, bas troß feiner Jugend fo verlebr mar, bis ihr feine Buger verichwammen. Benahm fie ihr die Duntelheit? Dber waren es bie Eranen, die einzeln und fchmerzhaft ihr vortropften?

Sie machte Licht und ftellte ben Schirm fo, bag bes Toten Antlig völlig im Schatten war. Und wahrrend fie, eigentlich ohne Bewußtfein ihres Tune, bas

Mötige vorfehrte, murmelte sie sinnloss Reben vor sich hin. Denn etwas mußte sie hören, allein mit ihrem schrecklich stummen Gesellichafter, und wenn es nur bie eigene Stimme war. Und einmal schrie sie auf, gellend, baß sie vor sich selber erschraf. War das schon der Wahnsinn? Oder viß nur wieder ein Leptes in ihr?

Aber fein 'gaut ber Zartlichfeit war in allen ben Reben. Rein heißes Wort einer Liebe, die sich für immer scheiben muß. Sie haberte mit ihm, wie sie sich es nicht getraut, es nicht gedurst, da es vielleicht noch gefruchtet hatte.

Und auf einmal fiel ihr bei, mas man ihr benn eigentlich auf bem Amt gegeben habe? Und sie taftere in ungewissen Griffen banach und befah es mit ber Scheu einer verftorten Seele und ale musse ihr baraus ein neues Entsehliches entgegens forinaen.

Da mar Gelb. Biel Gelb! Ein ganger Saufen Banfnoten. Ja, woher hatte bas ber Abam? Um alle Bunben Chrifti, wie tam ber Burfche zu soviel Gelb? Was war ba nur fur eine neue heillofigkeit bahinter?

Und ba waren zwei Ringe. Gie befah fie mir einer großen Begierbe, felbst mit einer Lufternheit nach neuen Schreckniffen, ale fonne fie fich gar nicht mehr baran erfattigen.

Sie waren altmobig. Derlei trug man langft nicht mehr. Aber sie waren schwer in Gold und bie Steine fosten und fcon von Feuer, bag fetbit fie in allem ihrem Schmerg fie wendere und ihr Leuchten und

David, Berte V.

ihr ebles Farbenfpiel bestaunte. Die hatten ihren hohen Bert.

Auf ehrlichem Wege konnte sie ber Abam nicht erlangt haben. Und pibglich lachte sie gell auf. Je, wenn die Kommission von druben und die von da einander unterwegs begegnet waren, wie das leicht moglich war!

Das hatte eine Aberraichung gesett! Und eine Enthulung hatte ba heraustommen mögen! Denn nun stand ihr mit einer unerhörten Lebendigfeit alles vor Augen, in allen seinen Jusammenhangen, nicht andere, als ware sie leibhaft Zeugin jener samtlichen Begebenheiten gewesen.

Ihre Rechte riß ihr im haar. Denn sie mußte einen förperlichen Schmerz empfinden. Die Linke preste sie vor den Mund, damit ihr kein kaut mehr entsliehe. Ihre Augen quollen vor und gluhten mit stierem und leerem Blick verloren und unfähig, etwas zu erfassen.

Das hatte noch gefehlt! Das brudte bem Gangen erft jenes Siegel ber Bollenbung auf! Und bei allem mar es noch ein Glud, baß sie allein ben Schluffel bazu hatte, was sich begeben. Ein Glud? In diesem Simme erbitterte sie bas Wort. Aber so sahen nun einmal alle ihre Gludssälle aus. Immer und feit jeher!

Bor bie Leiche trat fie. Und ihr riefenhafter Schatten fiel baruber und recte fich un ber Banb.

Und gang leife begann fie, ben Abam zu ichelten. In heißen, heiseren und raunenden Lauten hielt fie ihre schreckliche Abrechnung mit ihm, Abrechnung über alles, was er ihr angetan von ber Stunde ab, da er jich ju entwicken begann; Abrechnung über jede Freude, die fich sonft eine Mutter von ihrem Kinde erhofft, und die ihr diefes verweigert; Abrechnung über alle seine frechen Aufschuungen und Miberseslichfeiten gegen ihre mutterlichen Rechte, die ihn immer weitergeführt, Schritt vor Schritt, bis hierher.

Eine Sturmflut von Schmahungen, voll tiefgejogener Behafifgfeit; von Bormurfen. Er hielt ihr ftill, enblich ftill. Aber er horte wieber nicht barauf, und nicht ihn allein ging es an.

Noch einen mußte ihre Stimme umgellen. Roch einer mußte her und vernehmen, was solang in ihr ichen und ohnmächtig geduckt gewefen war und sich nun aufrichtete, machtwoll, unwiberstehlich, bereit zu jeder Zerftorung und zu einem Sprunge, ber nicht mehr fragt, wen er niederwirft.

Diefer mußte baran; und hatte sie auf offenem Martt angeschie due Leine ihm alles ins Gescht ichliedern mußten. D, sie furchtete sich nicht mehr! Gie ichuttelte, vorgeneigt, bie Faust gegen ben Abam, sie richtete sich zu ihrer vollen Sohe auf und rectte die Rechte ber Etrase zu, in jener Richtung, aus ber einer tommen mußte.

Es war eine unendiche Erschöpfung in ihr und in ihrer Bruft ein Stechen. So, als musse sie ben Erregungen erliegen, die so unmenschlich haftig auf sie eingestürmt waren. Sie riß sich mit einem jähen Ruck ihr Kleid auf. Denn nun wollte sie noch nicht zusamenbrechen. Durchaus nicht. So lange wollte sie's noch aushalten, mit Inspannung alles ihres Willens.

Wie lange? Solange es eben sein mußte. So lang, juft so lang! Als wurden die zwei Borre eine Auberformel in sich bergen, wieberhofte sie sich sie immer wieber. Bis sie die beiden Silben der sich sinzeterte und, entsetz über die Graflichkeit des Lones, abbrach, sich stütze und mit leeren, wandernden Augen um sich jah.

Die Eur ging. Frau Rathi Mayer raffte fich gu- fammen.

Ihr Mann trat ein. Scheu, eine Beklommenheit und eine Ahnung im Gesicht. "Ich hab' gehort," ftotterte er, "es ift wieder was geschehn? . . . "

Gie nidte mit einer entfeslichen Starrheit.

"Was ift benn ichon wieber gefchehn?"

Sie riß ben Schirm von der Lampe, so baß ihr volles Licht auf das Antlit bes Toren fiel. Franz Mayer torkelte mit zitternben Knien einen einzigen Schritt vormarte, blieb gebannt fteben, und seine 3ahne schlugen einen schrecklichen Takt: "Marand Josef! Der Abam!"

"Ja. Der Abam. Gieh bir ihn noch einmal an, bein' Einzigen."

Er fturzte in die Anie vor bem Bett, faltete die Banbe, wollte beten. Gie frallte fich in feine Schulter, bag ber Briff wehe tat, wie ber Schlag von Dabichtsfangen. "Aufstehn, fag' ich. 3ch leib's net!" Er leiftete einen ich wachen Wiberstand: "Ein Baterunfer, fur die arme Seel'!"

"Aufstehn, fag' ich." . Roch leibenschaftlicher: "Ich leib's ner!"

"Ja, marum benn net?"

"Es gehort fich net."

Er erhob sich willenlos und verichredt. Auf einen Stuhl feste er sich und hielt beide Sande vor die Augen. "Magst ihn net ansehn, Frangl?" fam's in bitterstem Sohn. "Wagst net sehn, was bu angestellt batt?"

"Also — da liegt er, dein Einziger!" Sie schied sind mit beiem einen Wort von ihm und dem Toten. "Und weißt, wer ihn dahin gebrach hat, Krangl? Weißt es, han? Ober muß ich dir's erk sagen? Das war net der Strizzi, der ihm mit seinem Wesser in sein Gerz gestochen hat — dos warst du, und du alleins . . . "

Er fprang auf: "Rathi, du bift narrifd . . . "

"Das war' am End' fein Bunder nach bem allen. Aber ich bin's net. Marrifch, var ich ja, wie ich bich genommen hab'. Marrifch, ja, aber schon zum Binden narrisch, wie ich dir treu geblieben bin und 's bei dir ausgehalten hab' die vielen versluchten Jahr', wie ich's immer wieder tentiert hab', aus dir einen Mann zu machen. Aber jeht bin ich's net. Aber schon gar net!"

"Da werd' ich gehn . . . "

"Da bleibst." Das war ein Befehl, gegen ben es teinen Einspruch gab. "Und wohin willst benn gehen, Frangl? Epper gar zu beine Bridberln, ihnen erzählen von ber narrischen Frau? Und meinst, in der ganzen Wienerstadt, so groß und so verlumpt wie sie ist, lebt heut ein Menich, ber bir noch die Jand gibt? Meinst?" Sie holte tief und röchelnd Arem.

Er versuchte eine ichwache Auflehnung. "Mud'

net!" herrschte fie ihn an. "Best reb' ich!" und ver- fant in ein fehr langes und fchmergliches Bruten.

Er tat einen Schritt, und sie fuhr auf ihn zu. Sie war grauenhaft zu feben mit bem fliegenben Haar, ben mageren Pale bloth. "Wart' noch ein wenger!! Wir haben noch net ausgerebet miteinander, noch sang net, Rang!!"

"Rathi, bu bringft mich um!"

Sie judte bie Achseln, horte gar nicht auf ihn. "Alebann, ba liegt bein Bub. Und wir muffen Gott banten, bag fie uns ben Buben noch so gebracht haben, von fie ihn uns hatten noch gang andere bringen tonnen."

"Um Jefu Barmherzigfeit willen, wiefo?"

Sie neigte fich zu ihm und fluftere ihm in Gurgellauten ins Ohr: "Beißt, wer die Großmutter umgebracht hat? Der Abam!"

"Aber, es mar boch feine Gemalt," ftotterte er.

"Aber vor Schrocken ift sie gestorben, jag' ich bir. Und er hat sie verschreckt und hat sie hernach ausgeraubt. Da, schau — soviel hat er bei sich gehabt," und sie hielt ihre Funde vor ihm. Die Ringe entfelen ihrer zirternben Sand und kollerten mit gespenftigem Laut über ben Boben.

"Und weißt vielleicht auch noch, wer ihn immer gegen bie Ahnbel gehets hat? Mer alleweil gefagt hat: es ist fein Schad' um se? Und mit bem Sackel wird man sie einmal erschlagen mussen? Soll ich bir's sagen, wie berfelbige heißt, ober weißt es eh', Frangl?"

"Man reb't gar viel," entichulbigte er fich.

"3a, und vornehmlich du, Franzl. Und wenn er frech war und hat mir ins Gesicht gelacht auf meine mutterlichen und blutigen Vermahnungen, was haft benn gesagt? Ich will's nicht anders, haft gejagt."

"Das tun gar viele in berer Stabt."

"Go geht's an einem aus. An uns ift's ausges gangen." Und fie schluchzte auf.

"Das ift fo graflich, Rathi. Bang entrifch mirb

mir, Rathi! 3ch furcht' mich!"

"Dafur ist's zu spat. Alsbann, den Abam haft hergebracht. Das kannst amal net leugnen. Washat er benn noch auf der Welt wolken? Eine Abam-Mayer-Gassen gibt's net mehr. Und was die Kathi geworden ist, weißt eh'. Ja, die hat halt nur schon sein solken, nir wie schon, und so ist staht dank darworden. Und wenn's der Kos zur geht, du kannst nir davor. Bon dir aus shatt sie ins Wasser oder eine werden solken, vor der man ausspuatt. Du hast dich gewehrt genug gegen das Glad von beinem Madel. Alles war dir zu gering. Ia, halt ein Mayer! Der ist was Kechtes, nur weil er ein Mayer ist. Und daß du selber der Mindeste und der Schlechreste auf der Welt bisst, nur völl er ein Mayer ist. Und daß du selber der Mindeste und der Schlechreste auf der Welt bisst, nur völl bag n niemals begriffen oder verstanden."

"Rathi!" Das fam gestohnt aus tieffter Bruft.

"Ich furcht' mich net mehr. Was kannst mir benn noch verwusten? Dein Attester ist tot. Bon ber Kathi darf man net reben unter die Leut'. Bettler sein mir. Jugrund gericht' und verwüstet hast einmal alles. Was tust noch auf berer Welt? Jugrund zu richten haft nir mehr. Bas willft noch, Frangl?" Ein unbandiger Bag brach los. "Dber fiehft noch immer net, wie überfluffig bu jest ichon bift. Frangl ?"

"Rathi! Reb' net fo, Rathi! Es tonnt' bich acreuen, Rathi!"

"Mach' bir feine Gorgen! Mich gereut nir mehr!" "Es fonnt' mas gefchehn, Rathi!"

"Wird mich net intereifferen . . . "

"Rathi!"

"Co heiß' ich, ja! Aber jest geh, ober vorm Toten geschieht mas!"

Er ging. Das Beficht vergerrt vom ichmerften Rrampf. Bogernb, rudwarteichreitenb, wie immer noch in ber hoffnung nach einem Ruf, ber ihn halte, immer noch zwischen Bergweiflung, Die fich feinen Ausmeg mehr weiß, und Lebenssehnsucht. Gie mertte nicht einmal, bag er ihr verichwand. In eine immer fteigenbe Raferei geriet fie. Borte famen ihr, Die fie nie vorher gebacht. Ihre Stimme fcwoll. Gie getterte, gellte, freifchte, eine ichwingenbe, berftenbe Sturm. glode; und zwischendurch ftohnte bie Frau in furcht. baren, tierifchen gauten, fchlug nieber in bie Rnie und frrang wieder auf. Bang von Ginnen gebarbete fie fich, und ihre fruchtlofen Drohungen und Bermunichungen teilte fie zwifden bem Toten und jener Eur, binter ber ihr ber Mann entichwunden mar.

Gie mußte nicht, wie lange fie's fo getrieben hatte. Dhne Ahnung blieb fie, mann bie Linnerl, fpat wie immer an Conntagnachmittagen, beimgetommen mar. Rur an eines entfann fie fich noch aus jenem Tag ber

Schreden: an einen gräßlichen, erschütternben Aufschrei aus bem Rebenzimmer. Denn ba hing etwas, langgestreckt und regungslos, am Fensterfreuz, und stierte die Linnerl aus berglaften Augen an. An ein totenblasse Maddengesicht; an die gestöhnten, zögernd gehauchten Borte: "Mutterl! schreien S net a so! Er hort's gar nimmer."

Dann schlug fie hin. In einer schweren Dhnmacht.

#### Gediftes Rapitel

# Ausflingen

Die Linnerl ftanb vor Peter Groger.

Ihr Gefichten mar ichmaler geworben und bas Erauerfleib ließ es burchgeiftigter ericheinen, benn je.

In ben Augen mar der tiefe Glang ber Biffenben, bie beginnen, bem Leben hinter feine Sullen und Falten zu feben.

Sie hatte ihm die letten Begebenheiten in ihrem Eternhause berichtet, soweit man auch bem Bertrauteften gegenüber bavon sprechen tonnte. Mun war sie schon wieder im Begriffe zu gehen. Gie bot ihm die Sand: "Also, du fommst zur Leich"."

"3d werbe bestimmt fommen, Linnerl."

"Weißt, es ift nur, damit wir zwei Schwestern, bie Enferl und die Mutter net gar so alleinig dabei find."

"3d verftehe, Linnerl."

"Co, und jest behut' bich Gott!"

Er hielt ihre Sand: "Und hernach? Bas wird hernach, Einnert?"

Sie verstand ihn nicht gleich. Mur ihre hand ents jog sie ihm und sah ihn mit ihren merkwurdig fragens ben Augen an.

"Bird man sich hernach wieder einmal sehen?"

"Sehen? Warum benn net, wenn es fich fo schictt?"

"Id, meine ja nicht gleich. Aber über eine Zeit, wenn bu bich gefaßt haft."

Sie ichuttelte fehr entschieden mit dem Kopf: "Was einmal war, das ift gewesen und kommt nimmermehr. Das mußt doch verstehn, mein' ich. Es hat alles fein End."

"Und wirst du manchmal an mich benten, Linnerl?"
"Ich mein' ichon."

"Und im Guten, Linnerl?"

"Bar ich fonft hergetommen? Juft gu bir getoms men, bamit boch ein Gefreunderer bei ber Leich' ift?"

"Und was wird mit dir, Linnerl?" Es war ihm, als hatte er sie nun erst gang lieb, da sie sich freiwillig und fur immer von ihm ichieb, und als veridre er mehr an ihr, als er einmal erfannt, und durfe sie nicht ungetröftet von sich geben laffen.

"Um mich mußt bu bich net harben."

"Ja, aber mas willft bu beginnen, Linnerl? Dber barf ich's nicht miffen?"

"Das weiß ich halt felber noch net so genau. Da wird's viel zu vergeffen geben." Und sie ftrich mit ber hand uber bie Stirn. "Auch mich, Linnerl?"

"Da baran vergift fein Mabel," entgegnete fie ehrlich.

"Aber ich mocht' es boch wiffen, und habe vielleicht ein Recht bagu, wie bu bir bein Leben benfit."

Sie zuckte die Achseln: "Ich mocht' lernen. Biel lernen. Was es fur unsereins nur zum lernen gibt. Und ich bin noch jung, und mir wird's leicht. Bieleicht auf eine Lehrerin mocht' ich lernen. Und ich werd' bir's nie vergessen, daß du mir den Geschmad da darauf bracht haft."

"Und wenn bu Lehrerin bift ?"

"Salt weiter lernen. Alles mögliche und was mir nur eingeht. Und weißt: ich hab' so viel erlebt! Und ich glaub' alleweil, ich werd' einmal imftand sein, das ju sagen, was ich erlebt hab', so daß sie's alle begreifen. Und mir scheint, das geht viele Leut' in derer Stadt an, was ich gesehn und mitgemacht hab's so wiele, daß sie vielleicht aufsperchen werben, wenn ich einmal davon red'. Und ich behalt alles in mir. Und ich wart' auf meine Zeit und bin geduldig. Und jestbehit' dich Gott, ich muß zu haus. Komm beklimmt!"

"Ich tomme bestimmt." Er wollte fie an fich ziehen. Sie wiberstand und ließ fich nur auf die Stirne fuffen.

"Und ich bant' bir noch einmal fur alles."

"Bofur benn?" meinte er ehrlich verwundert.

"Ich mein', man fagt fo, wenn man einander gern gehabt hat und man geht voneinander, net, weil man

fich nimmer mag, fondern weil's halt ein End' haben muß."

"Warum muß es aber ein End' haben, wenn bu mich noch magit?"

"Beil's kein Sinn mehr hat und kein Zwed. Das verstehst voch selber gang gut. Bersaumt hab' ich am End' nir bei bir. Aber ich tonnt' was versaumen. Beiraren will ich nimmer. Es war hubsich, und ich hab's gern erlebt. Aber schseppen wollen wir uns nicht miteinander, weil wir einmal fur eine Zeit mitsammen gegangen sind."

Das Doppelbegrabnis mar gang ftill verlaufen.

Da es vorüber mar, begleitete Peter Groger Die Leibtragenben heim.

Dort empfahl er fich mit aller Berglichfeit, über bie er verfügte, und mit einigen Borten, bie allers hand verhießen und zu nichts verpflichteten.

Er wußte in sich sehr genau, daß sich in dieser Stunde fein Pfad und der der Mayerischen fur immer geschieben hatte, daß man einander vielleicht noch gelegentlich treugen, sicherlich aber sich nie mehr finden wurde.

Die Zeit, die er mit diesem hause verbracht, war ihm wichtig und fur seine ganze Entwicklung entscheibend gewesen.

Er hatte da viel gelernt und beobachtet, das ihm für alle Qauer wichtig und wertvoll als ein Besse verbleiben mußte. Und er hatte auch sonst Grund, bes Bergangenen gern und dansbar sich zu entsinnen. Aber es war wohl auch an ber Zeit gewesen, daß ein Ende gemacht wurde. Und er war nicht ubel geneigt, in den Ereignissen der letten Tage beinahe einen
personlichen und an ihn gerichteten Wink der Borschung zu erkennen.

Es tat ihm allerdings leid, daß er die Linnerl verlor, wahrend sie ihm noch jehr lieb war. Für die Dauer aber war es boch fein Berhältnis gewesen, und er empfand es salt mit Rührung, daß ihm die häßliche und undankbare Rolle, mit der er sich als vorsorgender Wann in Gedanken doch schon beschäftigt, erspart geblieben war: zu brechen oder zum Bruch zu treiben.

Unter anderen Umftanben aber war' es möglich gewein, baß man fich wiederfand, die alte Flamme aufloberte und sich eine jener Beziehungen entspann, wie er sie schon mit Bedauern bei altren Genoffen sah: die nicht leben und nicht fterben konnen und beiden eine Luft und beiden eine Luft und beiden eine Luft und beiden eine Raft und eine Lual bebeuten, nur weil man aus fasicher Audflicht nicht verstand, rechtzeitig ein Ende zu machen.

Das war nunmehr undentbar. Er hatte das Recht, gertankt zu sein, nachdem ihm die Linnerl in so entsichten Weise den Aufpaß gegeben, hatte weiterbin die Pflicht, ihren Wunsch mindestens zu achten, alles zu meiden, was sie and Gewofene erinnern konnte, und sie ihre Etraße allein gehen zu lassen. Denn dieses und sonst nichte begehrte sie von ihm.

In folden Erwägungen mar er vor fich hingeichlendert, ohne fonderlich feines Beges zu achten. Es war ein fehr heller Lag, wie fie manchmal ben Spatherbit bei uns verflaren — viel Licht, ohne Blendung und Grellheit. Er empfand die Sonne fehr dantbar, als schiene sie so recht fur ihn, bestimmt, alle truben Bedanken, die sich etwa in ihm regen könnten, zu bannen und ihm aus der Seele zu saugen.

Ein starker unt freudiger Goldton war in der Welt. Er 'überspann die sichwarzen Kndopfchen der fahsen Ailanthusbäume am King, das sparsame, gelbliche Blattwert, davon der eigenstunige Ahorn nicht lassen wollte. Der himmel war sehr hell und hoch, und durch die herbe und klare Luft schwammen vereinsamt Warienschen. Und alles leuchtete, wie zu einem letzen Ausseuchzen, ehe der Winter alle Farben mit seinem Nebelrocken überspinnt.

Er tam jur Universität. Ein ftarter Menschenvertehr war, und bie roten Bagen ber Etetrischen ichoffen eilfertig hin und wiber und machten sich mit heftigem Glodenton vernehmlich.

Hier machte Beter Gröger halt. Ein Endchen Bastei, das abfallende Stückhen Rasen davor noch gang grün, mit Häusen, die altersgrau und stolz auf die Straße niederschauen, war vor ihm, vor ihm der ichlanke Umriß eines Denkmals, dessen helle Bronze goldig schien; ein lebhaftes Gedränge von Jugend, zu der er troß seiner Erfahrungen noch ganz gehörte, um ihn; um ihn ein Ebben und Fluten, zwischen Straße und Universität, sich allfündlich mit dem Wechsel der Borlesungen erneuernd.

Er folgte bem Jug und betrat bie ftolge Salle. Eben begann ein Rolleg. Er ging in ben Sorfaal, und eifrig und ohne Rebengebanten horchte er ben

Ausfuhrungen bes Dozenten, freute fich, wie leicht er faste, und war fehr zufrieden mit fich und fehr gludblich barüber . . .

Die Mutter und die Linners haben sich mit ben Die Mutter und die Linners frau Rathi Mayer ift sehr wunderlich und verwirtt. Man laft sie gewähren; selbst wenn sie's ben Enteln gegenüber mit einer unzeitigen Strenge probiert. Der Weister bewährt sich eben auch als Schwiegersohn und Schwager.

Die Linnerl studiert Tag und Nacht. In ihrem letten Wilken hatte die Ahnbel dem Weister seinen Ghulbrest erlassen unter der Vebingung, daß er, wenn Franz Mayer etwas zustoße, die Mutter zu sich nehmen und die Linnerl etwas sernen lasse. Es hätte dessen nicht bedurft: denn er ist dem Mädden sehr zugetan und respektiert es außerordentlich. Sie kann immer noch sehr lustig sein. Aber, es ist ein unglaublicher Ernst und eine große Unnahbarteit in dem Mädel, dem es sonst nicht an Arrägen sehlen würde. So, als hatt' es ein fernes Ziel vor Augen, dessen ne seinen Augenblich vergessen darf, will man's erreichen. Sie wird dahin gelangen und wohl noch weiter, als man ahnt.

Abrigens geht das Geschäft des Navratil ausgezeichnet. Man muß schon Gebuld haben, wenn man etwas bei ihm bestellt hat, obzwar er nach Möglichfeir punktlich sit. Denn rüchtige Gesellen sind nicht immer zu haben. Und Pfuscher kann er nicht brauchen.

Und so machft sein Wohlftand, beinahe wie feine Familie, mit jedem Jahr. Und es besteht begrindere Aussicht, das daus in der Felberergasse werde wieder an die Sprossen Adam Mayers, weibliche Linie, tommen. Denn dieses hat sich die Ross Navratil nun einmal in den Kopf gesett. Rapiert hat sie nie leicht. Aber was sie sich einmal vornimmt, das fid ich einmal vornimmt.

Berrofe & Biemfen, G. m. b. S., Bittenberg.





